

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

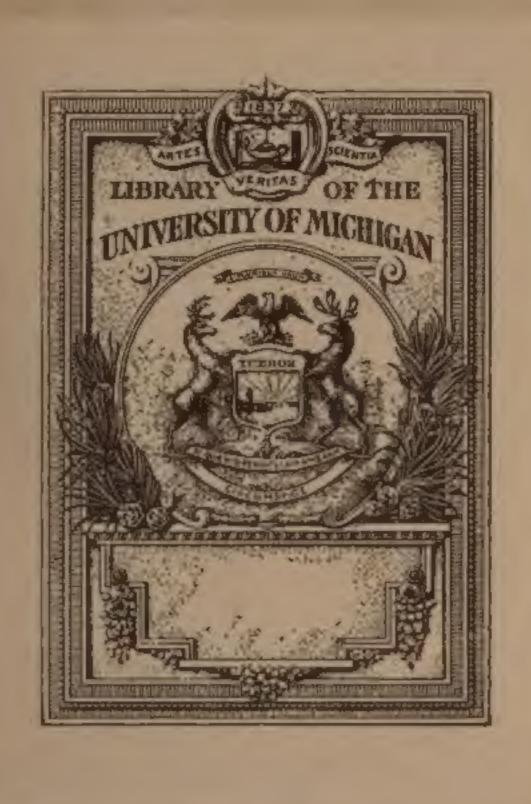

PT 225 A1 1878 V15-1

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# Grillparzers

# Sämmtliche Werke

in zehn Bänden.

Dritte Ausgabe.

fünfter Band.

Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1879.

|   |   | - |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

# Grillparzers

# Sämmtliche Werke

in zehn Bänden.

Dritte Ausgabe.

fünfter Band.

Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1879.

Drud von Gebriider Kröner in Stuttgart.

1-3 6 q

# Inhalt.

|      | •      |        |       |     |     |     |       |     |      |      |     |      |      |    | Seite |
|------|--------|--------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|------|------|-----|------|------|----|-------|
| Des  | Meere  | 8 unt  | ber   | Lie | be  | Wel | len.  | T   | raic | rspi | iel | in   | füi  | nf |       |
|      | Aufzüg | jen .  | •     |     | •   | •   | •     |     | •    | •    | •   | •    | •    | •  | 1     |
| Der  | Traun  | ı, ein | Leb   | en. | D   | ram | atisc | hes | Mà   | irch | en  | in   | vi   | er |       |
| •    | Aufzüg | en .   | •     |     | •   | •   | •     |     | •    | •    | ٠   | •    | •    | •  | 115   |
|      | ısina. |        |       |     |     |     |       |     |      |      |     |      |      |    | •     |
| Hanı | nibal. | Scen   | e aux | eir | iem | un  | volle | nde | ten  | Tro  | ıue | rspi | iele | •  | 291   |

| · |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   | • |   |
| • |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
| * | • |   |   | • |
|   | • |   |   | • |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   | 4 |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

# Des

# Meeres und der Tiebe Wellen.

Trauerspiel in fünf Aufzügen.

# Personen.

Hero. Der Oberpriester, ihr Oheim. Leander. Naukleros. Janthe. Der hüter des Tempels. Hero's Eltern. Diener. Fischer. Bolk.

# Erfter Mufzug.

Vorhof im Tempel der Aphrodite zu Seftes. Den Mittelsgrund bilden Saulen mit weiten Zwischenräumen, das Perlftyl bezeichnend. Im hintergrunde der Tempel, zu dem mehrere Stufen emporfahren. Nach vorne, rechts, die Statue Unors, links hymenaus' Bildfaule. Fruher Morgen.

Orro, ein Rorbchen mit Blumen im Meme haltenb, tritt nas bem Tempel und fteigt bie Stufen berab

gero.

Nun, so weit wär's gethan! Geschmückt ber Tempel; Pht Myet' und Nosen ist er rings bestreut Und harret auf das kommende, bas Felt.

Und ich bin dieses Festes Gegenstand!
Dir wird vergönnt, die unbemerkten Tage, Die fernhin rollen ohne Richt und Ziel, Tem Dienst der hoben himmlischen zu weihn, Die einzelnen, die, Wiesenblümchen gleich, Der Juß des Wanderers zertritt und fnickt, Zum Krauz gewunden um der Gottin haupt, Zu weihen und verklären; sie und mich.

Wie bin ich gludlich, daß nun hent der Tag Und daß der Tag so schon, so still, so lieblicht Lein Aostchen träbt das blane Firmament, Und Phobus blatt, dem hellen Meer entstiegen, Schon über jene Junnen segnend ber. Schaust du mich schon als Eine von den Euten? Ward es die kund, daß jene muntre Hero, Tie du wehl spielen sahst an Tempels Stusen, Daß sie, ergreisend ihrer Abnen Recht, Tie Priester giben von Urväterzeit Tem bebren Heiligthum — daß sie's ergreisend Tas schone Borrecht, Briesterin nun selbst. Und heute, heut, an diesem, diesem Tage. Auf jenen Stusen wird das Bolt sie sehn, Den wimmlischen der Opfer Gaben spendend, Von jeder Lippe ringt sich Jubel los, Und in dem Glanz, der Gottin dargebracht, Strafst auf der Priestein Haupt —

Beginn' ich nut Berfäumen meinen Dienst? Dier sind noch Kränze, Blumen bab' ich noch,

Und jene Bilber fteben ungeschmudt.

Dier, homenaus, ber die Menschen bindet, Remm diesen mang von Einer, die gern frei. Die Seelen tauschest du? Ei, gute Götter! Ich will bie meine nur für mich behalten, Wer weiß, ob eine andre mir so nut?

Dir, Amor, sei der zweite meiner Kränze! Bit du ber Cöttin Sohn und ich ihr Kind, Sind mer verwandt; und redliche Geschwister Dishädigen sich nicht und halten Rub. So seis mit uns, und ehren will ich dich, Wie man verehrt, was man auch nicht erkennt.

Nan noch bie Blumen auf ben Entid. — Doch, Wie liegt nur bas Gerathe rings am Boben? Der Iprenglrug und ber Webel, Baft und Binden. Saumfel'ge Dienerinnen biefes haufes, Euch stand es zu. Uebt so ihr eure Pflicht? Lieg immer benn und gib ein kundbar Zeugniß! — Und boch, es martert mein erglühend Auge. Fort, Niedriges! und laß mich nicht bich schaun!

(Sich mit Barechistellen beschäftigenb.) Port tommt der Schwarm, von lautem Spiel erhiht, Runmehr zu thun, was ohne sie vollendet.

Sauthe und mehrere Dienertunen tommen.

Janthe.

Gi, icone Bero, icon fo fruh beichaftigt?

fiere.

Co fruh, weil's Anbre nicht, wenn's noch fo fpat. (Die Dieneringen fiellen bas Uebrige jurecht)

3anthe.

Ei seht! pie tadelt uns, weil wir die Kanne, Das wenige Gerath nicht weggeschafft.

gero.

Biel ober wenig, bu haft's nicht gethan.

Janthe.

Wir waren früh am Wert und fprengten, fegten; Da tam bie Lust, im Grunen uns zu jagen.

gero.

Drauf gingt ihr hin und - nan, beim hohen himmel! Als du ben leichten Juß erhobst und senktest, Ram dir der Borbof deiner Göttin nicht, Dein unvollendet Werk dir nicht vors Auge? Genug, ich saff' euch nicht. Wir wollen schweigen.

Janibe.

Weil du so gramlich bist und einsam schmollst, Beneidest du bem Froben jede Luft.

fero.

Ich bin nicht grämlich; seoher leicht als ihr; Und oft hab' ich zur Abendzeit bellagt, Wo Spiel vergönnt, daß ihr des Spielens mude; Doch nehm' ich nicht bem Eenste feine Luft, Judem ich mit bes Scherzes Luft sie menge.

Janthe.

Bergeih, wir find gemeines, niedres Bolt. Dit freilich, aus der Priefter Stamm entsproffen --

gero.

Du fagit es.

Janthe.

Und gu Goberem bestimmt -

fero.

Mit Stoly entgegn' ich: Ja !

Janthe.

Bang anbre Freuben,

Erhabnere Benuffe find für bich.

ficro.

Du weißt, ich tann nicht fpotten. Spotte nur!

Janthe.

Und bod, gingft bu mit und und fahft bie Beiden, Die fremden Junglinge am Gitterthor -

Bero.

Natu fdmeig!

Janthe.

Was gilt's? Du blinzeltest wohl selber Ein nanig durch bie Stabe.

gera.

Comeiget fag' ich.

In hale beiner Thorheit Raum gegeben, Leichtsertigem verschließt fich dieses Ohr. Oprich nicht und reg' dich nicht! denn, bei den Göttern! Tem Priester, meinem Obeim, sag' ich's an, Und er bestraft dich, wie du's wohl verdienst. Ind bin nur gram, dan nich der Zorn bemeistert, Und doch lann ich nicht anders, hör' ich diese. Die feiner micht reden, sag' ich! Nicht ein Wort! Der Priefter, bon ben Tempelhuter begleitet, in bon ber rechten. Geite ber aufgetreten.

Hero it n entgezen). D, wohl mir, dan da kommst, mein edler Ohm! Dein kind war im Begriff, zu zürnen, heut, Am Morgen dieses feierlichen Tags, Det sie auf immer — o, verzeih, mein Ohm!

Driefter.

Bas aber war ber beißen Regung Grund?

fero.

Die argen Worte biefer Leichtgefinnten, Der frevle Dohn, ber, was er selbst nicht achtet, So gern als unwerth aller Achtung malte. D, daß die Weishrit halb so eifrig ware Nach Schulern und Bekehrten, als ber Spott!

Priefter.

Und welche mar's, die, vor den Andern fichn, Die Gitte unfres Haufes so verlegt?

hero mach einer Paufed. Genau besehn, will ich sie der nicht nennen, Db ihr die Rüge gleich gar wohl verdient. Schilt fie nur alle, Herr, und beiß sie gehn: Die Schildige nimmt sich selbst wohl ihren Iheil.

(Zum Teipelbater) Du aber fich zum äußern Gitterlhor, Domit nicht Fremde

> Priefter. Hatte denn —? Hero

3d bitte.

Priefter.

Dem Borne, der fein Recht und feine Mittel tennt.

gero.

Ran in mir leicht! Ich tannte fie bebauern, Wenn ihre Thorbeit au fich selber gehrte, Richt um Genoffen wurb' und Billigung.

Priefter.

Co sehr mich freut, daß du den Schwarm vermeidelt Und aus der Menge nicht die Freunden wählft, Co sehr Lefremdet mich, ja, ich bellag' es, Daß dich zu Keiner unter deines Gleichen Des Herzens Zug, ein still Bedürsniß subrte. Ein einsam Leben harrt ber Priesterin, Zu Zweien trägt und wielt sich s noch so leicht.

fero.

Ids Cinem obliegt, muß man selber ibun.

Tann, nennst du einsam einer Priestrin Liben?

Mann war es einsam hier im Tempel jestem stiden Morgen diangt die laute Menge,
Aus Ost und Westen stid nit herbei das Bolt,
Ben Meibgeschenken und von Opfergaben,
Von Feiteszügen, stemben Beterschaaren
Vor nemmer dieses Hauses Schwelle leer.

Tann schlis ja nicht an Mancherlei zu ihun:
Ter Passsertung, der Opsecherd, die Kränze,
Und Säuf und Sodel, Estisch und Altar
zu reinigen, zu schwähen wohl die Zeit,
Im Rosen mit der Freunden, wie du meint?

Priefter.

Du baft mich nicht gefaßt.

gers.

Wohl benn, es fei! Wa, man nicht faßt, erregt auch fein Berlangen. Lab mach, fo wie ich bin, ich bin es gein. Priefter.

Doch sommt bie Zeit und andert Wunsch und Reigung.

Man flagt ja täglich, baß ber Unverftand'ge Bibarrt und bleibt, man tabl' ibn, wie man will; Bighalb nun ben Beritanb'gen unverftanb'ger Und unbeständiger glauben als ben Thor? 3d weiß ja, mas ich mill und mas wir mabiten, Wenn mablen beißen fann, wo feine Babl. Bielmichr ein gludlich Ungefahr hat mich, Mur halb bewußt, an biefen Drt gebracht, Bo - wie ber Menich, ber, mud am Commerabend, Bom Ufer fteigt ins weiche Bellenbab Und, von bem lauen Strome rings umfangen, In gleicher Marme feine Glieber breitet. Co, bag er, prufent, taum vermag ju jagen: hier fuhl' id mich, und bier fabl' ich ein Fremdes, -Dein D.fen fich bintangibt und befist. Mus langer Rindbeit traumerifdem Ctaunen Bin bier ich jum Bewuhtsein erft erwacht. 3m Tempel, an der Göttin Jußgestelle Udard mur ein Dafein erft, ein Ziel, ein 3med. Mer, wenn er mubiam nur bas Land gewonnen, Sehnt fich ins Meer gurud, wo's muft und ichwindelnd? 3a, biefe Bilber, biefe Saulengange, Sie find ein Meuperes mir nicht, ein Tobtes; Mein Beien tantt fich auf an biefen Stuten, Gettennt von ihnen, mar' ich tobt wie fie.

Priester.
Nur hate dich, daß so beschranktes Streben Ein Billiger nicht möge selbstisch nennen, Es halt ver Minich mit Micht von seinem Wesen Ligliche Storung fein; allein sein Leben, Ableichnend alles Undre, nur auf sich, Dis eignen Sinns Bewahrung zu beschränken.

Scheint widrig, unerlaubt, ja ungeheuer, Und doch auch wieder eing und ikwach und flein. Du weißt, est war seit undentbaren Zeiten Begnadet von den Gottern unfer Stamm Bit Priesterehren, Zeichen und Orakeln, Zu sprechen sieden sind Orakeln, Zu sprechen sieden sied ungern Mund: Lodt's dich nun nicht, zurück es zu gewinnen, Das schöne Borrecht; dir zum höchsten Ruhm Und allem Bolk zum segensreichen Frommen? Ich rieth dir vit, in still verborgner Nacht Zu naben unser Gottin Heilathum Und dort zu tauschen auf die seisen Stimmen, Mit denen wohl das Uebertrofiche spricht.

fiers

Verschiednes geben Gotter an Berichtedne; Mich haben sie zur Seh'rm nicht bestimmt. Auch ist die Nacht, zu ruhn, der Tag, zu wirken; Ich fann mich freuen nur am Strall bes Lichts. Priefter.

Ber Allem follte heut -

gero.

Ich war ja dort, Noch eh die Sonne kam, in unserm Tempel Und septe mich bei meiner Göttin Thron Und sann; doch teine Stimme kam von oben. Da gith ich zu den Blumen, die da siehst. Und wand ihr Rränze, meiner hohen Herrin; Eist ihr, dann zenen beiden Himmlischen Und war vergnügt.

Priester. Und dachtest —? Prio

Ma mein Abeit.

Priefer.

Un Unbres nicht?

Hers. Was sonst? Prieser.

An beine Eltern.

gero.

Was nütt es auch? Sie denken nicht an mich. Priester.

Sie denken dein und sehnen sich nach dir.

Ich weiß Das anders, doch du glaubst es nicht. War ihnen ich doch immer eine Last, Und fort und fort ging Sturm in ihrem Hause. Mein Bater wollte, was tein Andres wollte, Und drängte mich und zürnte ohne Grund. Die Mutter duldete und schwieg. Mein Bruder — von den Menschen all, die leben, Bin ich nur Einem gram — es ist mein Bruder. Mis Aelterer, und weil ich nur ein Weib, Ersah er mich zum Spielwerk seiner Launen; Doch hielt ich gut und grollte still und tief.

So zürnft du beinen Eltern?

hero.

Zürnen? O!

Bergaß ich sie, geschah's, um sie zu lieben. Auch ist mein Wesen umgekehrt und eben, Seit mich die Göttin nahm in ihren Schutz. Pricker.

Wenn sie nun tamen?

Net, sie werden's nicht. Driester.

Dich beim zu holen?

Nich? Von hier? Vergebens.

Priefter.

Die Mutter mit dem Braut'gam an der Hand.

Bers (jum Geben gewenbet).

Du scherzest, Herr, und ich, ich scherzte nicht.

Priefter.

Bleib nur! auch ist es Scherz. Doch deine Eltern Sind hier.

gero.

Rein. Sier?

Priefter.

Seit gestern Abends.

gero.

DI

Und du verhehltest mir's!

Priefter.

Sie wollten's selbst,

Die Weihe nicht zu stören dieser Nacht, Die dir ein Morgen ist für viele Tage. Doch bist du stark und mögen sie denn nahn. Sieh dort den Kommenden. Er wandelt — steht — Holt tiefen Athem — nähert sich.

gero.

Mein Bater?

Priefter.

Er selber, ja.

gero.

Und ist der Mann so alt?

Priefter.

Die Frau an feiner Seite -

gero.

Mutter! Mutter!

Pricfter.

Erbleichst du? Eilst den Lieben nicht entgegen In froher Hast?

gero.

D, laß mich sie betrachten! Hab' ich sie doch so lange nicht gesehn.

Dero's Eltern tommen.

Vater.

Mein Kind! Hero, mein Kind! Hero (auf ihre Rutter zueilenb).

D meine Mutter!

### Vater.

Sieh nur, wir kommen her, den weiten Weg — Mein Athem wird schon kurz — so sern vom Hause, Als Zeugen deines götternahen Glück, Zu schauen, wie du in der Ahnen Spur Antrittst das Recht, um das sie uns beneiden, Die Andern alle rings umher im Land, Wie um das Amt, mit dem seit manchem Jahr Besteidet das Vertraun mich unsrer Stadt, Und das — die bose Brust! — Bas wollt ich sagen? — Nun, eben deßhalb kamen wir hierher! — Si, guten Morgen, Bruder!

Hero.

Meine Mutter!

### Vater.

Sie auch! Auch sie! Ob kränkelnd schon und schwach, Es duldete sie nicht im leeren Hause; Theil nehmen wollte sie an deinem Glück. Der Wagen faßt wohl Zwei, so kam sie mit, Erfreuten Sinns. Und wer, wenn noch so stumpf, Erfreute sich an seinem Kinde nicht, Wenn es einhergeht auf der Hoheit Spuren? Wer horchte da auf kleinlich dunkle Zweisel? Auf — was weiß ich? Nu, wie gesagt, erfreut.

gero.

Allein, sie spricht nicht.

Bater.

Micht? Frag sie; warum? See spricht wohl sonst, wenn's auch nicht an der Zeit Im Saus, den langen Tag. Frag sie; warum? Und wieder ist's auch besser, spricht sie nicht; Wer Förderliches nicht vermag zu sagen, Thut klager, schweigt er vollig. Bruder, nicht?

flero.

Daß meine Mutter rebe.

Priefer. Bruber, laß fie! bater.

Co fpricht Millein -

fero.

Richt fo! Rach ihrem Bergen.

Bie's ihr gefällt.

Mutter Calbiout). Mein gutes Kind!

Bero.

horst bu? Gie fprad. D. füßer, inger Rlang! Co lange nicht gehört! D, meine Mutter!

Priefier (in ben hintergrund tettenb, ju einem Diener).

Romm bier !

Valer.

Run weint fie gar! Das bod! - Was fcafist . bu, Bruber?

(Or gebt nach rudwarts, bie Gand bem gler hialls bort liebenben Zempel-

Mb, bu mein Chienmann! Was fchafft ihr ba?

Priefter.

En Minzeltauber flog in biczen Bulch, Webl gar zu Rest. Das barf nicht sein. De, Ellave! Durchteriche du das Laub und nimm es aus! Bater.

Wie nur? Warum?

Priester.
So will's des Tempels Uebung.
Vater.

Doch Jene —

Priefter.

Laß sie nur!

Vaier.

Sie reden.

Driefter.

Laß sie.

Hers

(mit ihrer Mutter im Borbergrunde rehts). Nun aber, Mutter, hemme deine Thränen! Vielmehr sag deutlich, was du fühlst und denkst. Ich höre dich und solge leicht und gern; Denn nicht mehr jenes wilde Mädchen bin ich, Das du gekannt in deines Satten Hause: Die Göttin hat das Herz mir umgewandelt, Und ruhig kann ich denken nun und schaun. Auch —

Muiter.

Rind!

fere.

Bas ist?

Mntter.

Sie sehn nach uns.

T D.

Ei, immer!

Im Tempel hier hat auch die Frau ein Recht, Und die Gekränkten haben freie Sprache. Doch ängstet dich ihr Aug, wohlan, so tret' ich Hin zwischen dich und sie. Rein Blick erreicht dich. Run aber sag, ob ich dich recht errieth: Richt gleichen Sinns mit beinem Gatten kamst bu, Und wäre dir der freie Wunsch gewöhrt, Du führtest gar die Tochter mit der heim Aus ihres Glückes sturmbeschützter Ruh In deiner dunkeln Sorgen niedre Hütte? In's also? Ist es wahr? Sprich Nein, v Mutter

Mintter.

Rind, ich bin alt und bin allein.

gero.

Allein?

Dir ist bein Gatte ja; zwar er —! Ein reiches Hans, Sind Dienerinnen, die bein sorglich warten. Dann — gute Gotter! — so vergaß ich benn Das Beste bis zulett! Dir ist mein Bruder; Der bringt die Braut ins Hans und behnt sich breit Und gibt dir Enkel mit ber Bater Ramen.

Muiter.

Dein Bruber, Rind -

Valer im gintergrunde jum Stlaver). Greif herzhaft tunner gut! Mutter.

Dein Bruber, Kind, itt nicht mehr unter uns. fere.

Wie? Micht?

Mutter.

Nach manchem herben Leib, Den Eltern doppelt schwer, verließ er uns, Berließ die Braut, die sein in Thräuen dachte, Und zog dabin mit gleichgestinnten Männern Auf lubae Wagniß in entferntes Land. Zu Schiff, zu Roß? Wer weiß? wer fann es wissen? Acro.

So ist er nicht mehr ba's Run doppelt gerne Rebit' ich mit bir nach Haus, seit kind mir Solches! Deid ill nicht er, sind ba noch hundert Undre Ben gleichem Sinn und ftorrisch wildem Wesen; Das ehrne Band der Robbeit um die Stirn, Je minder deutend, um so heft'ger wollend, Gewebnt, zu greisen mit der itarren Hand Ins stille Reich geordneter Gedanken, Wo die Entschlasse keimen, wachsen, reisen Am milden Strahl des gottentsprungnen Lichts, Hinein zu greisen da und zu zerkören, Gier zu entwurzeln, dort zu treiben, sordern Mit blindem Sinn und ungeschlachter Hand. Und unter Solchen wünschest du dem Kind? Bietleicht wohl gar —?

Mutter.

Bas foll ich bir's verheblen!

Das Beib ift gladlich nur an Gattenhand

gero.

Das darist du sagen, ohne zu erröthen? Wies und mußt huten senes Mannes Blick, Des Herren, deines Gatten? darist nicht reden, Pluft schweigen, flastern, ob du gleich im Necht? Ob du die Weige gleich, stillwaltend Bepre? Und magst, zu forechen nur ein solches Wort?

baltr (im hintergranbe).

Die Mutter flattert auf!

Antier.

D wehe, weh! Die haben mir mein frommes Kind entwendet, Ihr Herz geraubt mit selbstisch eitlen Lehien, Taß, meiner nicht mehr denkend, harten Sinns, Eie achtlos hört der Rahverwandten Worte!

Hero (von ihr wegtretend). Ich aber will mit heiterm Sinne wandeln Hier an der Gottin Altar, meiner Frau; Das Rechte thun, nicht, weil man mir's befahl, Nein, weil es recht, weil ich es so erkannt; Und Niemand soll mir's rauben und entziehn — (mit starker Betonung)

Wahrhaftig!

Der Sklave

(ber im hintergrunde, auf einem Schemel flebend, ben Busch burchsucht, ftrauchelnb).

Ah!

Hero (umschauenb). Was ist?

Buiter.

So siehst du nicht?

Unschuldig fromme Bögel stören sie Und nehmen aus ihr Nest. So reißen sie Das Kind auch von der Mutter, Herz von Herzen, Und haben deß ihr Spiel. D, weh mir, weh!

gero.

Du zitterst, du bist bleich.

Mutter.

D, seh' ich boch

Mein eignes Loos.

Pricher

(zu bem Diener, ber bas Rest in ein Rörbden gelegt, auf bem oben bie brütende Taube sichtbar ift).

Geh nur und trag es fort.

(Der Diener geht.)

ficro.

Halt du und setz es ab, wenn's Jene krankt. Gib, sag' ich!

(Sie hat bem Diener bas Körbchen abgenommen.)

Armes Thier, was zitterst du?

Sieh, Mutter, es ift heil.

(Die Taube ftreichelnb.)

Bist du erschrocken?

(Sie fest fich auf ben Stufen ber Bilbfäule links im Borgrunde nieder, bas Rörbchen in ben Handen, indem sie bald burch Emporbeben die Taube zum Fortsliegen anlockt, bald betrachtend und untersuchend sich mit ihr beschäftigt.)

Priefter ijum Timme.

Bas ift? Befall ib nicht -?

(Der Barner meist entichalb gent auf here)

Friefter (gu ibr meteng).

Bit ba fo neu im Dienft,

Can bu richt meift, mas Braudies hier und Gitte?

Muffet frechts im Borgbund fichenbi.

Mein Beig vergebt' D jammervoller Anblid'

Priefer ign ihr biniberfreichenb?

Das trmit bu ber, zu lieren biele Sturde? Und nannt eb Dem, mas bu bech langst gewaht,

Die beit gen Didnung bies Griterbaufen? bein Logel baut beim Tempel bier fein Reft,

Nat grieg ungeltraft im Sain bie Tanben,

Da Ribe friedt um Ulmen nicht hinan,

2.1, mas fid paart, bleibt ferne biefem Saufe,

Art Jene boit fligt beut fich oleichem Leos.

La armes Toier, wie streiten sie um uns! Priester.

Bie nicht bu? soll sie heim? Komm bier und nimm sie! Das braucht die Gottin tein und deines Kinde?
Lit ihrt man dier die irdische Aphiedite,
Die Messed an Menschen tnugst wie Ihrer an Ilier,
Die him ildie, dem Meerr ichaum entwigen.
Einend den Sinn, allein die Inne nicht,
Der Eintracht ales Wesens hobe Mutter,
Gesclichtlos, weil sie selber das Geschlecht,
Und bimmlich, weil sie stammt vom Liminel oben.
Las tranch die Gottin bein und deines Kinds?
In der du sellst, die selbst zur Caal, die almalse,
In der du Magd des Knechtes, der sie freit.

Statt hier auf lichter Babn, nach eignem Ziel, Die Einz'ge sie des dürftigen Geschlechts, Ein Selbit zu sein, ein Wesen, eine Welt. Allein, du willst es, sie ist frei, bier nimm sie! Ditt du die Mutter doch. Du, Hero, folge! Die Thorheit ruft, folg ihr als Mensch, als Weib.

ftt 8 (aufflichend, jur Faube).

Das Abrocen bem Diener gebend)

Du nimm's und trag es hin und gib ihm Freiheit, Die Tie beit, wie das Thier sie kennt und municht. (Tiener ab)

Du aber, Dom, idilt meine Matter nidt, Tenn fromm ift ihre Meinung, und fie liebt mich. Und Unbre lag nur ichweigen, Stille, Gate! hat er bod Riecht und that nier, mas ibm Pflicht. 3d foll mit bie? Bleib bu bei mir! D, Mutter, Benn bich bie Deinen qualen, tomm gu mir. Bier ift fein Rrieg, bier ichlagt man teine Munten, Die Cotten grollet nicht, und biefer Einipel Siebt immerbar nich an mit gleichem Blid. Renntt bu bas Blud bes feillen Gelbitbefigee? Du batt es nie gefannt; bium fei nicht neibiich. Mein, froben Mutbes folge nur jum Geft. Beut, ftelg im Eiegerschritt, und temmt ber Morgen, Cinformig mill, ben Pafferfrug jur Band. Beidaftigt, wie bieber, an ben Mitaren, Und fort fo, Tag um Tag. 2B.lit bu, fo tamm' Sieb nur, fenit trag' ich bich, benn ich bin ftait Allein, fie weicht. - Gie lachelt. - Giebn bu, Com? (Balblant.)

Cib nur bas Beiden nun!

Die Beit verrinnt, man ruftet icon bis Beit.

(Im Geben, tanbeinb.)

11 ib fielft ba eift ben Schmud, Die reichen Sember,

Und was man all mir Herrliches bereitet, Du follst wohl felbst --

(ein paar Schritte voraus und bann gurudtebrenb)
Und eile mir ein wenig!
(Beibe nach ber richten Selte ab.)

Bater.

Run, Bruber, aber rafch

Pricfter,

Rafc? und warum?

Was lange bauern foll, sei lang erwogen; Waßt' ich sie schwach, noch jest entließ' ich fie.

Allein, bedent -!

Priefter.

Bugleich bedent' ich wirklich.

Daß heilsam seste Nöthigung der Abschluß Bon zedem irdisch wanken, wirren Thun. Du wähltelt ewig unter Moglichkeiten, Wär' nicht die Wirklichkeit als Gränzstein hingesetzt. Die freie Wahl ist schwacher Thoren Spielzeug; Der Tücht'ge sieht in jedem Soll ein Muß, Und Zwang, als erste Pflicht, ist ihm die Wahrheit. (Zu den Dienern gewendet)

Das Teft beginnt.

Nankleros' Stimme (hinter der Scene). Herher, nur hier, Leander! Pricher.

Was ift?

Compelhitter.

Iwei Fremdlinge, des langen Harrens müde, Sie bahnen selbst durch Busche sich den Weg. — Achet ihr zurück? — Dieselben sind es, Herr, Die heute Morgens schon am Gitte, thor — Auch dort von rückwärts wächst des Boltes Drang, Das murrend nur erträgt die Zögerung. priefter.

Beif' Jene bort gurud.

(Der Tempelguter nach ber linten Seite ab.)

3hr Andern ötfact

(gu mehreren Dienern, bie nach und nach vom hintergrunde ber auf. getreten find)

Die außern Ptorten nach bem Weg gur Stabt.

(Bu feinem Bauber )

Conn nut inden ein Wort bes Dante ben Göttern, Die Radrubm bir in beinem Rind erwedt.

Der Alte fiebe an femem State gegen ben Tempel geneigt.) Last ein das Bolt und baltet Ordnung, hört ihr? Daß Nobbeit nicht die schöne Keier fibre. Auch über euch wacht sorglich, eben beut; Die Lust bat ihren Tag, so wie die Sonne. Toch auch nie sene einen Abend: Neue.

Ermpelhater ig nier ber Gene).

Rein, jag' ich, Rein!

Munkleros (chento).

Co beit boch, fieber Gerr! Driefter.

Ibut ente Pflicht, bu Bruber aber fomm! (Belbe nach ber rechten Geile ab )

Der Compelhater faurmetenbi.

hier fieb' ich, hier! Und wagtt bu's, tabner Anale, Und fepelt über mich bin beinen Bug?

Rauhteros

(ber gleichfald kathar geworden in). Nickt über Euch, doch, seht Ihr, neben Euch Und also bin ich hier. Leander, somm!

Beanber titt auf,

Cempethüter.

D Jugende bermittb' Ward euch nicht fund -?

Dichte marb une fund, benn Frembe find mir, Gert,

Und tommen von Atrodes naher Raste Rach Sestos ber, um ener J.st zu schaun, Tempelhüter.

Doch lebet man Sittsamfeit nicht auch bei euch? Hankgeros.

Wohl lebet man fie, zugleich mit andern Sprüchen, Als: "Sei nicht blod, sonst tehrst du hungrig beim." Tempethüter.

3ch aber -

Mankleros.

Seht, indeß Ihr hier Euch abmüht Um uns, die Zwei, strömt dort das Volt in Hausen. Ermpelhüter.

Amud da' Hört ihr wohl?

Er wenbet fich nach bem hintergrunde und ordnet bas Bolf, bas von ber linten Geite, nabe ben Stufen bes Tempels, hereinbilingt.

Unnkleres gu Leanber).

Was zerrst bu mich?

Wir sind nun einmal da. Wer wagt, gewinnt. Hier ist der beste Play Jest auf den Sockel Sey' ich den Just; las sehn, wer mich vertreibt. Und sieh mir nur nach all der Hertlichkeit! Tas Gottesbänstein dort, das Thor, die Säulen, So was erblickt du nimmermehr daheim. Soau, einen Altar sept man in die Mitte, Wohl um zu opfern drauf. Doch, wonach schaust du? Plast er zu Boden nicht? Nun, bei den Göttern! Besällt er hier dich auch, der alte Trübsinn? Ich aber sage dir —

Das Bolf bat fic nach und nad, ber finten Geite entlang, genabnet bis babin, mo bie beiben Freunde fteben)

Manglecos (amidjauero).

Ru, guter Freund,

3br brangt gar fcaif.

(Bu Reanber.) "Höcht bu? ich fage bir, Beite bu vicht bente Leeind tiem und großt. Mir zu errillen, mas ich bier begab. Und tienfur nicht einen groben Becher Weine laufpebelnd drauf, sind wir geichiedne Leute. Dern all ber bittee Einst — Alleit, neh bert! Die beiden Midden! Schau, es sind Dieselben. Die beute trub wir sihn am Sitteriber En blinzeln ber. Gefalt die Eine? Sprich!

Jenthe und eine zweite Dieneren haben einen tragbaren Alfar problicht und fiellen ibn rodis im Borgrunde vor bie Bibjanie Amers niebet.

# 3antbe

Der Braune ideint betrubt. Bas febit tom nur?

Rankleros.

Middicht jogern fie. Sur, welch ein Blid!

Der Cempelhater

inad born tommenb, ju ben Rabbens

Ste faciet mir jaich ju Aldem, nas beimibet.

# Maukteros.

3., wie einen gemeilen Alear gebracht, ber berliert. Dan bed beinen gemeilen Alear gebracht, ber binfd mar greiten b' filbe Luie bie geffellt mirb. Ein bitter Land bran butter in ben uburn bie Were.)

Cempelbater.

Ber gebt mur Daum! Der Mitar foll bort bin.

Bankleres.

Sab' ich erft Mum, fo ibiil' ich geme mit. Ermeelbuter.

n ried nuring und reimetterbrich.

(Ruft von Aloten begunt) Der Jun beginnte Annud' balt fret bie Diere' Gas Colonieren, bis auf ber gabten Siebe fin be bei ber but b

# Hanklerus.

Ste fommen. Schau! Betrachte mir's mit Fleiß! Und naht die Priesterin, streif an ihr Alcid, Das soll ben Trübsinn beilen, sagt man. Hörst bu?

unter Mufit von Floten tommt ber Zug von ber rechten Seite ber auf Die Bubne. Opferknaben mit Gefähen, Die Oberhaupter von Seftos. Tempelbienerinnen, barunter Janthe. Priefter. Dero, mit Mantel und Ropfbinde, an der Silte ihres Ohelms. Ihre Fitern folgen

Sefang.

Mutter der Sterblichen, Himmelsbewohnerin, Reig uns ein günstiges, Schirmendes Aug!

Die Begleiter bes Juges fiellen fich jar rechten Seite auf, ben Reiben bes Boltes gegenuber. Der mittlere Theil ber Bubne ift leet.)

Die Priefer

ginbem fie fich aufftellen).

Den Gottern Chrfuicht!

Das Volk (antwortenb). Glud mit uns!

# Maukleros.

Dort kommt die Priesterin. Ein schönes Weib! Komm, laß uns knien. Doch nein, vorher noch schau mir Querfiber hier dem Fußgestell nach rüdwärts, Wie sie Deihen üben, was sie thun.

# gero

(im hitergrunde bei dem bort hingesetzten tragboren Altare ftebend. Bor bei twen zwei Opferknaden. Rauchwert in reichen Gesähen haltendi. Ein neuer Sprößling beines alten Hauses! Sei ihm geneigt, und mehr, als er verdient.

(Ste gießt Maudwert in bie Flamme und geht dann nach vorn. Der briefter ju ihrer Linfen, binter ihr die Eltern. Der Leinbelhuter in einiger Entfernung.)

Die Pricfer.

Den Göttern Chrfurcht!

Das Bolk.

Glück mit ung!

Mankleres.

Sie kommen näber. Run, Leander, knie!

(Sie fnien. Leanber hart an ber Bilbfaule bes homenaus. Rautleres etwas jurud. Auch bas übrige Boll Iniet.)

Bero

(ifi ju Amors Bilbfaule gekommen und gießt Raucwerk in die Flamme bes baneben siehenben Altares. Der Priester ihr zur Seite).

Der bu bie Liebe gibst, nimm all bie meine.

Dich grußent, nehm' ich Abschied auch von bir.

(Sie entfernt fic.)

Die Pricher.

Den Göttern Chrfurcht!

Das Bolk.

Glück mit uns!

hers

fan ber Biltfäule bes Somenaus flebenb)

Dein Bruber senbet mich -

Mankleros (leife zu reander).

Siehst bu nicht auf?

Leander

(ber gerabe por fich bin auf ben Boben gesehen bat, bebt jest bas haupt empor).

Pricher.

Was ist? Du stockt?

gero.

perr, ich vergaß die Zange.

Pricher.

Du haltst sie in der Hand.

gero.

Der bu bie Liebe -

## Pricher.

So hieß der erste Spruch. Laß nur! Zum Opfer! (Hero gießt Rauchwert ins Feuer. Eine lebhastere Flamme zudt empor.) Pricker.

Bu viel! — Doch gut! — Nun noch zum Tempel. Komm! (Sie entfernen sich. In die Mitte der Bühne gekommen, sieht Hero, als nach etwas Fehlendem an ihrem Schuh, über die rechte Schulter zurück. Ihr Blick trifft dabei auf die beiden Jünglinge. Die Eltern kommen ihr entgegen. Die Musik ertönt von Reuem.)

Der Borhang fällt.

# 3meiter Hufgug.

Tempelhain zu Geftos. Auf ber linten Seite nach rudwärts eine Ruhebant, von Gebuich umgeben.

Rautleres bon ber tinfen Geite auftretenb.

Leander, fomm' und eile mir boch nur!

Leanber, ber bon berfelben Geite fichibae wirb.

Ceauder.

Sier bin ich, ficht

Mankteros.

Eo rasch? Ei boch! Man bente! Wie lange noch, sag an, suhr' ich, zur Strase dür ein Vergehn, derzeit noch unbesannt Und unbegangen auch, dem Anaben gleich. Der seinen blinden Herrn die Strase leitet, Amgsum dich durch der Menschen saute Städte, Von Rest zu Jest, vom Martte zum Altar, Ten Ort aussorschend, der dir Frohünn brüchte? Wie lang sih' ich, von Sprechen mild, dir gegenüber Und sorich' in deinem Aug, dem leid'gen Blick, Or's angeglemmen, ob erwacht die Last? Und ses ein ewig neues Nein, Nein, Nein! Wenn deme Matter flarb, wer kann da belfen? Nor's gut und recht, daß du, ein wacker Sohn,

Eo lang die Theure lebte, fromm bemaht Und ihr, der Tiesbelummerten, zu Willen, Am Strand des Meeres wohntest, sern der Stadt Und Plenschen sern, nur Kindespflichten übend; Nun, da sie todt, was hält dich länger ab, Den Sleichen als ein Gleicher zu gehören, Mitsuhlend ihre Sorgen, ihre Lust? Wein' um die Gute, rauf dein braunes Haar, Allein dann sehre zu den Freuden wieder, Tie sie dir gönnt, die du ihr länger gönntest. Sag' ich nicht recht? und was ist deine Meinung? Run?

Ceauder.

3d bin mud.

Maukleros.

Ei ja, der großen Plage! Ten ganzen Tag, am fremden Ort, umgeben Boa fremden Menschen, frohlichen Gesichtern, Eich durchzuhelsen und zu schaun, zu hören, Einmal zu sprechen gar. Ei, gute Götter! Wer hielte Tas wohl aus?

> Couder (ver fich gefest bat). Und frank bagu.

> > Mankleros.

Krank? Sei du unbesorgt! Das gibt sich wohl.
Sei du erst heim in deiner dumpken Hutte,
Bom Meer bespült, wo rings nur Sand und Wellen
Und trube Wolten, die mit Regen dräun;
hab erst das gute Kleid da von den Schaltern
Und umgehüllt bein derbes Schisserwamms,
Tann sit am Strand, den langen Tag verangelnd,
Tauch dich ins Meer, der Jische Neid im Schwimmen;
treg Abends erst — so fand ich dich ja einst —
Im Ruberlahn, das Antlig über dir,
Des Korpers Last vertraut den breiten Schultern,

Indes das Fahrzeug auf den Wellen ichautelt:
Eo lieg gestiecht und schau mir nach den Sternen,
Und dent — an deine Mutter, die noch eben
Zur rechten Zeit dich, sterbend, frei gemacht,
Un sie, an Geister, die dort oben wohnen,
Un — dent ans Denken; denk vielmehr an nicht?
Sei nur eist dort, und, Freund, was gilt die Wette?
Du süblst dich wohl, suhlst wieder dich gesand.
Nun aber komm; denn sernab liegt die Heimat,
Die Zeit verrinnt, die Freunde kehren heim.

Cenuber.

Es ist so schattig bier! Laß uns noch weilen; Leicht findet sich ein Rabn. Ich richre bich. Nankleros.

Gi, rubern, ja! Wie glangt ibm ba bas Muge' Um Steuer figend, ausgestredt bie Sanb, Die prallen Mime pors und radioarts führenb, Best fo, bann jo, und fort auf feuchtem Bfab' Do fat Ift bu bich ein Belb, ein Gott, ein Dann; Gar Unbres mag man einen Unbern fuchen. Doch, iconer Breund, nicht nur ums Mubern bloß, hier fragt is fich um anbre, ernftre Dinge. Wir fteben, wiß es, auf verbotnem Grund, 3m Tempelbam, ber Bebem fich verschließt, Mls nur am Tag bes Beite, von bem wir febren: Conft freifen Bachter burd bie grunen Buiche, Die faben Jeben, ben ibr Muge trifit, Und ftellen ihn bem Briefter ihres Tempels, Der ihn bestragt, leicht mit bem Meußerften. Epuchft bu?

3d fagte nichts.

Unukleres.

Trum alfo femin! ftes Greibeit.

Um Mattag enbet fie, bes Jeftes Greibeit,

Und fast ichen fentrecht trifft ber Sonne Pieil. Dich lastet nicht, ob beines trägen Zauderns Den Kerkein ei izuwohnen dieser Stadt. Hörit du? — Noch immer nicht? - Nun, gute Gotter, Rebrt euch von ihm, wie er von euch sich wendet!

Da febnt er, weich, mit mattgesenften Bliebern, Ein Junge, icon, wenn gleich nicht groß, und braun. Die finftern Loden ringeln um bie Stirn; Das Muge, wenn's bie Dimper nicht verwehrt, Sprubt beiß wie Roble, frifd nur angefacht; Die Caulteen weit, Die Mrme berb und tüchtig, Bon prallen Musteln rundlich überragt, Rein Amor mehr, boch homens treues Bild. Die Matchen febn nach ibm, boch er - 3hr Gotter! Bo blieb bie Gecle fur fo art'gen Leib? Er ift - wie nenn' ich's? - furchtsam, thoricht, blob. 34 bin bod auch ein ruftiger Befell! Mein gilbes haar gilt mehr als noch fo bunfles, Und, fratt ber Buderfarbe, die ihn braunt, Lacht belles Weiß um biefe be, ben Anochen; Bin größer, wie's bem Meifter wohl geziemt: Und bod, gehn wir gufammen nater's Bolt, In Maddenfreis, beim Beit, bei Spiel, bei Tang; Dl. h trifft tein Mug, und ibn verichlingen fie: Das winkt, bas nidt, bas lacht, bas fdult, bas fichert. Und ihm gilt's, ihm. Sie find nun mal vernarrt In berlei bumpfe Eraumer, blobe Schluder. Er aber - Gt, er mertt nun eben nichts. Und merkt er's endlich, ber, mas wird er roth! Cag, gater Freund, ift bas nur Bufall bloß, Dies ober weißt bu, bag bu gehnmal habicher Mitt folder Erbbeerfarbe auf ben Mangen? Mar beat, im Tempel. Gate Gottert mar's nicht, Mis ob bie Erbe aller Befen Guffe

Burndgeja lungen in ben reiden Chook Il b Liabeten braus gebilbet, nichts als Mabten? Ind Thragien, bem reichen Bellespont Bermengten fich bie Chagren; bunte Blumen. So Rof' als Relte, Julpe, Beilden, Lilie Ein Gangeblumden auch webt ab und gu -3m Bangen ein begeifteret frober Unblid, Gin mallend Mer, mit Saustern, weißen Schadern Und runden Guften an ber Wellen Ctatt. Run irag ibn aber Ciner, mas er fab? Db's Mabden maren ober welbe Schmane? Er weiß es nicht, er ging nur eben bin Und boch mar er's, nach bem fie Ale blidten. Die Prieftrin felbit; ein berrlich prangent Deib! Du bener that, am beut'gen froben Jag Der Liebe Eren gu idmoren emiglich. Mel the fich ju entzieln, fo aim als fara: Der Unmath holder Bogling und ber mobeit, Di. Aoleis Mug, ber Taube fußes Girren, Die Guin fo ernft, ber Mund ein bolbes Ladeln. Rait aiguitauen wie ein fit filich bir ib. I:m man bie atrone aufg. fest noch in bei 29.ege. II. b bann' Bas Chonbert fei, bas frag bu mich! Was weift bu von bes Radens flotgem Ban, Der breit fich anidliefit reich jewundnen Glochten. Den Edultern, Die, beid amt nach rudwarte fintenb. Blat taumen ben begabtern reichen Schweftern, Den feinen unodeln und tem leichten Bug Und all ben Echaben fo begludten Leibes? Was meist ba? jag' ich, und bu fabit es nicht. Doch fie fab bid. 36 bab' es wehl bemertt! Ubie wir ba tuielen, rudmarte ich, bu vorn Im Etanbbild Sonnens, bes gewaltigen Gottes, Und fie nun tam, bes Diferrands ju ftreun; Da ftodte fie, Die Gand bing in ber buft!

Rach our hin schniend, stand sie zozernd da, Ein, zwei, diet lurze, ewige Augenblide. Inlest vollbrachte sie ihr beilig Weik, Adein noch scheidend sprach ein tieser Blick, Im herben Widerspruch des frostigen Tages, Der sie auf ewiglich verschließt der Liebe: "Es ist doch Schad!" und: "Den da mocht ich wohll" Gelt, lächelst doch? und schnieich. It dir, du Schlucker? Beibirgst du dein Gesicht? Fort mit den Fingern! Und heudle nicht und sag nur ja.

"Er hat ihm bie Barb von ben Migen weggepogen.) Doch. Gotter!

Tas find ja Thranen. Wie? Leander! weinft?

Connder (ber aufgefinnben ift).

Last nach und aust mich nicht! Und sprich nicht ohne Achtung Bon ihrem wals und Buchs. D, ich bin breifach elend! Nankteros.

Lander! cland? - Gludlich! - Bift verliebt.

Leanber.

Was sprachst bal Ich bin frank. Es schmerzt bie Brust. Richt etwa innerlich; von außen, bier, hart an ben binochen. Ich bin frank, zum Tod.

Bankleros.

Ein Thor bist du, doch ein begluckter Thor.
Nan, Gotter, Dank, daß ihr ihn heimgesicht,
Nun schont ihn nicht mit euern heißen Pseisen,
Bis er mir ruft: "Halt ein, es ist genig,
I., will erdalden, was die Menschen leiden!"
Nun, Jreund, gib mir die Handen leiden!"
Nun, Jreund, gib mir die Hand! Nun eist mein Freund,
In spät bekehrt burch alzu suße Wonnen.
Du Reugeborner, Glücklicher! — Dot balt!
Vin garftiger Fleck auf unsers Jubels Kleide. —
Somm mit zurück zur Stadt; dort sind die Mäd hen,
Die wir leim Jest gesehn, noch all versammelt,
Dort sieh dich um, verlieb dich, wie du maght;

Denn, Freund, die Aungfraa, die dich pit cefult, Ift Priegierin und hat an diesem Tag Gelobt, dem Manne sich auf ewig zu entziehn, Und streng ist, was ihr dreht, wenn sie's vergaß, Und was dem Manne, der's mit ihr vergessen. Leander.

Id wufit' es ja. Komm, Nacht! Und fo ift's aus.

Mas? wieder aus? Und eh es noch begann? Marum und wie? Friedfertiger Gefell, Wagft bu fo wenig an bie bochfte Monne? Und fagit mir Das mit ji dend fablen Bangen Und ichlotternbem Gebein und meinft, ich glaub's? Min follit bu bleiben. Bier! Und fol.ft fie fprechen. Mer weiß, ift ihr Belübb' fo eng und feft Und laft fich lojen, foigt alsbald bie Meue. Wer weiß, ift beine Liebe felbit fo beifi, Als jett fie icheint? Doch, was es immer f.i: Du fellft nicht zagen, mo zu banbeln noth. Bum Minbften tenne bein Gefchid und trag's Und lerne icheiben von ben Anabengabren. Bir find bier fremd. Romm mit! Wer barf und tabeln, Benn wir bes Wegs verfehlen, fragen, gebn? Bulett gelangen wir ins haus, gam Tempel Und ftebn bor ihr und boien, mas fie fpricht. Port tommt ein Dabden mit bem Mafferling In ein und andrer Sand. Die tag und fragen. Gie meif mobl - (er gebt)

Doch, Leander! Cohn tes isluds' Bas zerift du mich? Bleib hier! Sie selber it's, Die Jungfran, sie, die neue Prickerin; Lach Waster geht sie aus der histgen Quelle, Tas liegt ihr ob. Ergreif den Augenblick Und sprich, nicht allzu fühn, nicht suicktsam. Horst du? Ich nill indest rings sorschen durch bil Busche, Th Alles rubig und fein Lauscher nah! Komm biert und jug' icht jest? so tritt bervor Und iprich — Doch nun von Allem still! Romm hier! (Gie ziehen sich zurud)

Dero ohne Mintel, in gefähr wie zu Anfang bes erften Aufzages gelieibet, tommt nit zwei leeren Baffertrugen von der linten Seite des Aorgeundes. Sie geht quer über die Buhne.

> Hero isinger Da sprach der Gott: Komm her zu mir In meine Wolfen, Neben mir.

(Leander ift bon Raufleron leicht augestoffen, einige Schitte vorgetieten Port bleibt er gesentten haupten fieben. Dero gehr auf ber rechten Stite bes Borgrunden ab :

Run denn, es seil Du hast es selbst gewolt.

Nannst da das Gluck nicht fassen und erringen,
So lern entbehren es. Und besser ist's.
Heibt hie nicht gottgeweiht, und ihr zu nahn
Treht Untergang? Auch war's halb Scherz nur,
Tak ich dir rieth, ein Neußerstes zu thun:
Toch macht mich's toll, den Menschen anzuseln,
Der wünscht und hosst, und dem nicht Maths gerug,
T.e Hand zu streden nach des Sieges Krone.
Toch ist es besser so. Glack auf, mein Freund!
Tin zaghast Herz, es führte dießmal sichrer
Als Neuors Alugheit und Achillens Muth.
Tan aber somm und laß uns heim. Doch niemals
Banus dich mehr — '

Leauder. Sie febrt zurud! Nannteros.

Cr body l

Leander.

Ich nicht!

Mankleros.

Was sonft?

Leander.

Ihr nahen. Sprechen. Dh! (Sie treten wieder zurück.)

Hero tommt jurud, einen Arug auf bem Ropfe tragend, ben zweiten am hentel in ber herabhangenben rechten hanb.

**Hers** (fingt). Sie aber streichelt Den weichen Flaum — (Stehen bleibend und sprechend:)

Mein Oheim meint, ich soll das Lied nicht fingen Von Leba und dem Schwan.

(Beiter gehenb.)

Was schabet's nur?

(Wie sie in die Mitte ber Bühne gekommen, stürzt Leander plöglich hervor, sich gesenkten Hauptes vor ihren Füßen niederwerfend.)

Hero.

Ihr Götter, was ist Das? Bin ich erschrocken! Die Kniee beben, kaum halt' ich ben Krug. (Sie sest die Arüge ab.)

Ein Mann! Ein zweiter! Fremdlinge, was wollt ihr Bon mir, der Priestrin, in der Göttin Hain? Nicht unbewacht din ich und unbeschützt; Erheb' ich meine Stimme, nahen Wächter Und lassen euch den Uebermuth bereun. So geht, weil es noch Zeit, und nehmt als Strafe Des Fehls Bewußtsein mit, und daß es euch mißlang.

D Jungfrau, nicht zu schäd'gen kamen wir, Vielmehr um Heilung tiefverborgnen Schabens, Der mir den Freund ergriff, ihn, ben du siehst. Der Mann ist krank. fero.

Was sagst du mir's? Gebt zu den Priestern in Apollens Tempel, Die beilen Kranle.

Maukleros.

Colde Rrantbeit nicht.

Berlapt fie ibn auch nur am felben Ort.

Bero.

Beim beut'gen Geft?

Mankteros. Beim Beft. Aus beinen Augen.

gers.

Meint ihr es also? und erkahnt euch beß? Doch wußt' ich's ja. frech ist ber Menge Sinn ilnd ehrsurchtslos und ohne Scheu und Sitte. Ich geh, und bienstbar nahe Männer send' ich Lach meinen Mrügen bort, die, weilt ihr noch, Sub sagen werden, daß ihr euch vergingt.

Mankteros.

Richt alio geb! Betracht ihn erft, ben Jungling, Den ba fo schwer mit harten Worten ich.lift.

Reander (ju ihr emporblidene).

D, bleib'

Bere.

Du bist Derselbe, seh' ich wohl, Der beat beim Jest an Homens Altar fniete. Deh idienst bu damals sittig mer und fromm; Dir thut es leid, daß ich dich anders finde.

Leander

Ger aufgestanben ift, mit abhaltenber Geberbe,.

tiero (ju Rautleros).

Mas will er benn?

Maukteros.

3ch fant' es ja, er bangt an beinem Blid, Und Tod und Leben find ibm beine Worte.

Gero.

On ha't die fichtimm berathen, guter Jüngling, Und nicht die richt'gen Prade ging dem Heiz. Denn deut' ich deine Merming noch so mild, So schient es, dan du mein mit Reign a densut: Ich aber bin der Gottin Peresterin, U. d, ebeles zu sein, beiht mein Gelabd'. Uich nicht gesahrsos ut's, um mich zu frein; Dem diebet Lod, der deß sich unterwurden. Drum laßt mir meinen Reig und geht nur jort; Obch foll' es reun, wenn Uebles ihr erfuhet. (In grein noch den Kragen.

Ceanber ..

Run benn, fo fentt in Meergrund mid binab!

Bero

Da armer Mann, bu bauerft mit, wie febr!

Unnhleros

Bie Mitleid nicht, o beugtein, Ueibe fichn! Ger balfeeth ibm, bem Jüngling, ber bich liebt.

gero.

Das tann ich thund Du weißt ja Alles nun. Angkleres.

Co gib ein Wert ihm mindfiens, bas ihn beilt, nemm bier! Die Busche balten ab bes Sobbers Avie. It seze bit in Schatten beinen Rrug, Und so temm ber und genn uns nar ein Wert. Dillit ba nicht siben bier?

Bera.

Es pent ud mat

Maubleton.

That's aus Erbarmen mit bes Junglam bicden'

fitto (gu Leanber).

Co fet bid auch.

Mankieros.

Ja, bier. Und bu gur Geite.

(reander fist in ber Mitte ben Leib an einen Baumflamm gurudgelibnt, Die hande in Schoof, gerade bor fich treberfebeib, were und Raufterod in be ben Seiten, eimas porgerudt, fo, baß fie fich wechfelfeitig im Auge Laben.)

foro (ju Hautteros).

Ich fagt' es schon und wiederhol' es nun: Riemand, der lebt, begehr, um mich zu werber, Denn, gattenlos zu sein, heißt mich mein Dienst. Noch gestern, wenn ihr kamt, da war ich stei; Doch heut versprach ich's, und ich halt' es auch

Bern, frieden Muthes geh aus biesem Hain, Benn, frieden Muthes geh aus biesem Hain, Genn einem andern Weibe bemen Blick Und freu dich Desten, was uns hier versagt.

Leander (ausgeweb).

Zo möge denn die Erde mich verschlingen,
Erd mer verschließen all, was schon und gut,
Wenn ze ein andres Weib und ihre Liebe —!

hero (vie a ich ausgestanden ist, zu Nauslerost). Sag ihm, er soll es nicht. Was nüht es ihm? Was nutt es ihm? Was nutt es mir? Wer mag sich seiber guülen? Er ilt so schon, so jugendlich, so qut, Ich gönn' ihm side Freude, sedes Gluck; Er fibre beim —

Reander.

Ich heim? hier will ich wurzeln, Pat biefen Baumen stehen Tag und Nacht Und immer schaun nach jenes Tempels Junen. fiere.

Des Ortes Machter fangen, icab'gen ibn; Eng ibm's!

Bu neonberg

Und, guter Jungling, tehrst bu heim, So laß bes Lebens Muh und buntes Treiben So viel vermitchen die, als allzu viel. Das Andere bewahr! So will ich auch. Und tehrt ums Jahr und jedes nächste Jahr Juruf das beutige Fest, so tomm du wieder, Stell' dich im Tempel, daß ich dich mag sehn; Mich soll es steun, wenn ich dich rubig sinde.

Leander gu weren Fußen feurzenbl. D bemmlisch QBeib!

gero.

Micht so' Das ziemt und nicht. Und fieb' Mein Obeim kommt. Er wird mich schelten, Und zwar mit Necht, warum gab ich euch nach

Auntleros.

Mm Beiten Krug und laß baraus nuch trinfen, Um Beiten beatet jo fich unfer Thun.

Leander (ibn wegftogenb).

Richt bu! 3d, ich!

Gero

febm ben Krug biphaitenb, auf bem er fniend trieft. Go trink! und jeder Troufen Ger Troft, und all bieß Raß bedeute Glad.

Der Briefter fommt.

Priefter ..

Das idamit ba beit?

ficro.

Ech nur' ein tranter Mann. Driefter.

Mat beines Amtes ift ber Rranten Geitung. Ge magen geben in Apollens Tempel, Dort beilt ber Peiefter Echaar. Beto.

Co fagt' ich auch.

Priefter.

Allein vor Allem, ob nun frank, gefund: Der Gottin Hain, der Priesterwohnung Rabe Betritt tein Mann, sein Fremder ungestraft. Entlass' ich euch, verdankt es meiner Huld; Ein zweites Mal versielt ihr dem Gesetz.

Mankleros.

Doch fah ich erst nur Biele bort versammelt, Im Tempel und im Hain, so Mann als Franen.

Priefter.

Die Beit bes Fests gibt foldem Cinlag Raum, Bom Morgen bis jum Mittag mabrt bie Freiheit.

Hankleros.

Run denn, Die Sonne steht noch nicht fo bod, Sie brennt und bligt, doch lange nicht im Scheitel.

Priefer.

Des sei du freh und niche diese Frist; Denn wenn die Sonn' auf ihres Wandels Jinne Mit durst'gen Zügen auf die Schatten trinkt, Dann tonen her vom Tempel krumme Hörner, Dem Feste Schlaß, dir fündigend Gesahr. Nuch seid ihr aus Abndes, sagt man mir, Und wenig wohlgesinnt das Bolt uns jener Stadt. Beim Frichzug und wo irgend sonst im Meer Erhebt es Streit nut Sestos' frommen Bargern. Auch Das bedentt, und daß der oft Gekränkte Erch dorpelt rächt, wenn lang er es verschob.

## Maukleros.

Id aber dente: Mann, Herr, gegen Mann, So hielt ich & gegen Sestos' frommes Bolt. A.ch stellen sie uns nab auf diesen Kasten, Mir zahlen's ihnen jenseits, dort bei uns.

## Briefter

Mitt giemt es mir, bir Wort gu fiebn und Mebe. Was Noth thut, marb gesagt, von Andrem fdweig! (3u bero)

Du aber nimm den Krug und fenim! La bie Juig inge ihr belien wollenes

Lap and

Dert gefen Die jet nien.

(Er mirtt nach fints in bie Sceic) Und fo folg.

Gr. Tempel barrt noch Mancherler git ibun

Janthe, be inbeffen gefommen ift.

#### 3 authe

Bas habt ihr angerichtet, koone grembe?
Ih fib euch wehl von fern. Run aber eilt!
Ler bief euch auch mit earem raschen Werben
Tir hiertrin nibn, bie iden bem Die ist geweibt?
War' ich ein Mann, ich suchte Gleich für Gleich.
imit ben Arugen ab.

Elbundt'ger, Eigenmütt'ger, Strenger, perber!
To id hehelt du die beibe Schönbeit ein.
Entzitt der Welt das Glad der warmen Strablet.
Und ihmu ist mit helligem Bormand beine That i Son mann ind Cotter neiduch, maßgefennt?
Tor im aud ehrt man Haumlische der uns: Te h beiter tritt Jeus' Priener unter's Belt, Um üben von der Seinen siehen Scharen, Und iegnet Artre, ein Gesegneter. Ind iegnet Artre, ein Gesegneter. Ind huckt auch in Gränel und in Racht. Toch int's nun to. Trum kunn, Nagludichter!

Ungenitliche Meinit bu mich?

Naukleros.

Ben fonst? Nun, mindstens

Genügsam benn! Komm mit!

Leander.

Hier bin ich.

Mankleros.

Mie?

Betrachtest dir nicht einmal noch den Ort, Von dem du nun auf immer —? Leander.

Immer?

#### Maukleros.

Nicht?

So wolltest du —? Wie meinst du Das? Sag an! Leauder.

Haukleros.

Rückhält'ger, was verbirgst du deinen Sinn? Du willst doch nicht an diesen Ort zurück, Wo Kerker, Unheil, Tod —?

Leauder.

Fürmahr! Das Zeichen.

Die Freunde kehren heim. Komm, laß uns mit! Mein Leben sei nur ärmlich, sprachst du selbst. Wenn's nun so wenig, gäb' ich's nicht um viel? Was noch geschieht? Wer weiß es? — Und wer sagt's? (Schnen ab.)

### Mankleros.

Leander! Höre doch! — Befasse sich nur Eins Mit derlei frost'gen Jungen! Frostig? Ei, Das Beispiel lehrt's. Doch will ich dich wohl hüten. Und kehrst du mir zurück, eh ich's gebilligt, Soll man — So warte doch! — Hörst du? Leander! (Unter händewinken und Geberden des Zurückhaltens ihm folgend.) Der Borhang fällt.

# Dritter Mufgug.

Gemoch im Innern von Hero's Thurm. Auf ber rechten Seite bes hintergrundes, in einer weiten Bruftung, das hoch angebrachte Bogenfenster, zu dem einige breite Stufen emporführen. Daneben em hohes Lompengestell. Gegen die linke Seite des hintergrundes die schmale Thur des Hampteinganges. Gine zweite, duch einen Bochang geschlossene Thur auf der rechten Seite des Mittelgrundes. Auf dersetben Seite, nach vorn, ein Tirch, daneben ein Stuhl mit niederer Rudlehne.

Rach bem Aufgleben bes Borhanges tommt ein Diener, boch in ber hand eine Lampe tragend, die er auf ben Randelaber ftell und bann geht. Un nittelbat hinter ibm ber Cherpriefter mit Otro. Ete hat ben Rantel um bie Schutern, wie ju Ende bes erften Aufgi ges.

Priefter.

Des Dienstes beilige Pflichten find vollbracht, Der Abend fintt, so tomm benn in bein Saus, Bon beut an bein, ber Prieftrin ftille Wohnung.

Beto (um fic blidenb).

Sur alfo, hier!

Priefter

So ist's. Und wie der Tharm, In dessen Innern sich dein Wohnsit wöldt, Um User steht des Meers, getrennt, allein, Durch Gänge nur mit unserm Haus verbunden — Auf sesten Mauern sentt er sich hinab, Bis wo die See an seinen Jupen brandet, Indek sein Haupt die Wollen Nachbar nennt, Weitschauend über Meer und Lust und Land — Go wirst du sürder stehn, getrennt, vereint, Den Menschen wie den Himmlischen verbündet, Dein selber Herr und somit auch der Andern, Ein doppel-lebend, auserkornes Wesen, Und glücklich sein.

> Hero. Hier alfo, hier! Pricker.

> > Cie haben,

Ich sein der Geräthe dir versammelt, Mit benen man der Priester Wohnung schmudt. hier Nollen, reich mit weisem Wort beschrieben, Vort Brett und Griffel, haltend Selbstgedachtes. Dieß Saitenspiel sogar, ein altes Erbstud Von deines Vaters Schwester und der meinen: Einst Priesterin wie du an diesem Ort. Un Blamen sehlt es nicht. Hier liegt der Kranz, Ven da getragen bei der heutigen Weihe. Du sindest Alles, was den Sinn erhebt, Rab Wunsche weckt und Wünsche doch bestiedigt, Ven Göttern dienend, ihnen ähnlich macht.

(Muf bie Cettenthur geigenb.)

Die Träume spielen sah von einem Glück, Daffelbe, bas die Kommende empfing Um ersten Tag vor sieben langen Jahren, Das machsen dich gesehn und reifen, blühn Und weise werden, stell und fromm und gut, Dasselbe, das um rothgeschlasne Wangen Die Träume spielen sah von einem Stück, Tas nun verwirklicht. — Doch du träumst auch jest.

Bero.

Pricher, Gefteh' ich bu'e?

Ich bacte bich erfreuter nur am Abend Des jeligen Lags, der unfer Bünschen front. Bas wir gestiebt, gehopt bu baft, bu bift es; Und ftatt entzuckt, find ich bich ftimm und kalt.

fiero.

Du weißt, mein Ohm, wir sind nicht immer Gerr Ben Stimmungen, die tommen, wandeln, gin, Sich selbst erzeugend und von nichts gefolgt. Das Hechte, Schönite, wenn es nun erscheint, Indem es anders kommt, als wir's gedackt, Erichreckt beinah, wie alles Große schreckt. Dat, gonne mir nur eine Racht der Ruh, Tes Sinnens, der Erbolung, und, mein Ohm, Du wirst mich sinden, die du sonst gefannt Der Ort ist still, die Lufte athmen faum, hier ebben leichter der Gedanten Wogen, Er Storing Kreise stiehn dem Ufer zu, Und Sammlung wird mir werden, glaube mir,

Briefter.

Sammlung? Mein Kind, sprach das der Zusall bloß? Wie, oder subliest du des Wortes Inhalt, Tas du geserchen, Wonne meinem Opr? Ta balt gena int den mächt'zen Weltenhebel, Ter alles wrose tausendsach erhobt Und seibn das kleine näber racht den Sternen. Tes helden That, des Sänzers beilig Lied, Des Schers Idaun, der Gottbeit Spur und Walten, Tie Zammlung hat's githan und hat's erlannt, Und die Reistreaung nur verkeint's und spottet. Sprickt's to in dir? Tann, kind, Glad auf! Tann werst du wandeln bier, ein seing Wesen, Tes Itaubes Wunsche weichen schen zurück, Und rie der Mann, der Abends blickt gen hannel, Jarblones wrau, und tid t und nicht erleuchtet, Doch if auend unverwandt, blinkt dort ein Stern, Und bort ein zweiter, britter, bandert, tausend, Die Uhnung einer reichen, zo terhellten Nacht, Ihm nieder in die feuchten, selfgen Augen. Genalten bilden sich, und Nobel schwieden, Det hatergrund der Wesen thut sich auf, Und Gotterstimmen, halb aus eigner Brust und mit balb aus göhn, die noch kein Blick ermaß — fiero.

Du weißt, mein Ohm, nicht atso tübnen Allgs Erhebt sich mur ber Geist; so viel nicht boffe! Allem, was Noth, und was mit auferlegt, Gebenk ich wohl zu thun, dest sei gewiß. Verefter.

Boblan, auch bas. Ifts gleich nicht gut und recht, Beim Unfang einer Babn bas Bal fo nab, So armlich nabe fich bas Biel zu feben. Doch fel's für jest. Mur noch bich Care mert: Der Allem, mas bir bringt bie Flucht ber Tage, Den ersten Anlag meid! Wer thatenfraftig Ins rege beben fturgt, mo Megich ben Menfchen brangt, Er mag Befahr mit blantem Schwerte fuchen, Be hartrer Rampf, fo rubmilder ber Greg; Tod weffen Streben auf bas Innre führt, Bo Bangbeit nur bes Birtens Aulle forbert, Der halte fein vom Streite feinen Ginn, Denn obne Bunde febrt man nicht gurud, Die noch als Narbe mahnt in trüben Tagen. Der Strom, ber Couffe tragt und Biefen maffert, Er mag burch Gelfen fich und Rippen brargen, Bei neiden fich mit feiner Ufer Grund, Er jordert, napt, ob flar, ob trib verbreitet; Alein ber Qued, ber Mont und Sterne fpiegelt,

Bie Priefterin, ju fprengen om Altar, Die Priefterin, ju fprengen om Altar, Der wahre rein die ewig lautern Wellen, Und nur bewegt, ist ihm auch schon getrubt.

Und so schlaf wohl! Bedarst du irgend Rath, Such ihn bei wir, bei beinem zweiten Bater, Doch stickest du des Freundes Rath zurud, Du fändest auch in mir den Mann, der willig Das eizne Blut aus diesen Abern gosse,

(mit ausgeftredtem Mrm)

Abafit' er nur Einen Tropfen in ber Mischung, Der Narecht birgt und Unerlaubtes higt.

(Er geht nach ber Mittelthur)

orto (nach einer Paufe),

Ich meite wohl, der Borfall in dem Hain Mit zuen Fremden hat mir ihn verstimmt. Und nahrlich, er hat Recht. Gesteh' ich's mir! Wenn ich nicht Hero war, nicht Priesterin, Ten Himzere, der Braungelocke, Kleinre, Breiteicht gestel er mir. — Piesteicht? — Je nun! Ih weiß nunmicht, daß, was sie Neigung nennen, Ein Witliches, ein zu Bermeidendes, Uid meiden will ich's wohl. — Ihr guten Getter! "Le Breies lebrt ein Tag, und ach, wie wenig Silt und vergißt ein Jahr. — Nun, er ist sern, Im ganzen Erden seh' ich saum ihn wieder, Und so ist sabzethan. — Wohl gat!

Sie nimmt ben Mantel ab ;

Bier liege bu! Mit wie verschiednem Sim Nahm Morgens ich, leg' ich dich Abents hin. Cia L ben hallft bu ein in beine Jalten! Bwahre, was du weißt, ich leg' is ab mit dir.

Dod, was beginnen nun? 3ch tann nicht ichlafen, (Die Lampe ergreifent und in bie Dobe baltenb) Befeh' ich mir ben Ort? - Bie weit! - wie leer! Benng werd' ich bich ichaun manch langes Jahr; Bern fpar' ich, mas bu beutft, für fanft'ge Rengier. Bord! - Es war nichts. - Allein, allein, allein! (Cie bat bie Lampe feitmarte aute Genfter geftellt und fleht baber) Die rubig ift die Nacht! Der Bellespont Last, Minbern gleich, die frommen Wellen fpielen. Sie fluftern taum, jo ftill find fie vergnügt. Rein Cant, fein Schummer rings; nur meine Campe Birft bleiche Lichter burch die buntle Luft. Caf mich bich ruden bier an biefe Stabe! Der späte Wanderer erquide sich An bem Gebanten, bag noch Jemand macht, Und bis ju fernen Ufern jenfeits bin Gei bu ein Stern und ftrable burch bie Radt.

Doch murbest bu bemertt; brum tomm nur fclafen, Du bleiche Freundin mit bem stillen Licht.

(Sie tragt bie Lampe.)

Und wie ich losche beinen sanften Strahl, Zo moge loschen auch, was hier noch flimmert, Und nie mehr zünd' es neu ein neuer Abend an.

(Gie bat bie Lampe auf ben Diich gefest.)

So fpat noch wach? — Ei, Mutter, bitte, bitte! — Rein, Kinder ichlafen fruh! — Run benn, es fei! Bie niumt bas Geichmeibe aus bem Saar und fingt babet mit halber Stimme.)

Und Leba streichelt Den weichen Flaum

Das ew'ge Lied! wie kommt's mir nur in Sinn? Richt Götter steigen mehr zu wusten Thurmen, Nein Schwan, kein Abler bringt Verlasinen Trost, Die Einsamkeit bleibt einsam und sie selbst.

(Ste bat fic gefeht

Anch eine Leier legten sie hierber. Ich habe nie geleint, darauf zu spielen; Ich wollte wohl, ich hätt's! - Gedanken, bunt Und wirr, durchkreuzen weinen Sinn, In Tonen lösten leichter sie sich auf.

Ja benn, du schöner Jüngling, still und fromm, Ich benke dein in dieser späten Stunde Und mit so glatt verbreitetem Wesubl, Daß kim Vergehn sich birgt in seine Falten. Ich will die wohl, erfreut doch, daß du fein; Und reichte meine Stimme bis zu die, Ich riese grüßend: gute Nacht!

Beander, im Sintergennbe bon außen am Genfter erfdernenb.

Leander.

But' Nacht!

flero.

ha, was ist Das? Bift, Eco, bu's, die ipricht? Suchft du mich beim in meiner Einsamkeit? Sei mir gegrüft, o schöne Nymphe!

Leander.

Numphe,

Cei mir geginbt!

ficro.

Das ift tein Bieberhall!

Ein Haupt! — Zwei Armel - Ha, ein Mann im Tenfter! Er hebt sich, tommtt - Schon fniet er in der Balpang, Jurid! Du bist verloren, wenn ich rufe.

Reander.

Dur einen Augenblick vergönne mir! Die Etine biddeln unter meinen Juscu. Erlaibt du nicht, so stärz' ich wohl hinab. En Beilden nur, bann timm' ich gern zurül. Er ihr fich nie Genach beien z fero.

Dort fteh und reg bich nicht! - Unfeliger, Was fuhrte bich bierber?

Leander

tim & ntergrunde, nabe beim Eingange, fteben bleibenb).

36 fah bein Licht

Mit hellem Glanze strahlen burch die Nacht. Auch hier war's Nacht und fehnte sich nach Licht, Da klomm ich benn herauf.

gero.

Wer bein Genoffe?

Mer hielt die Leiter bir? bot Arm und Gulfe?

Leander.

Richt Leiter führte mich, noch aufre Gulfe. Den Juß sett' ich in lodrer Steine Jugen, Un Ginst und Ephen hielt sich meine Hand; So tam ich ber.

gero.

Und wenn bu, gleitenb, fturgteft?

Ceauder.

Co mar mir mobl,

gere.

Und wenn man bich erblictt?

Ceander.

Man bat mohl nicht.

gero.

Des heil'gen Ortes huter, Die Wache geben fie zu biefer Beit.

Unseliger! Ward bir benn nicht geboten, Bat ich nicht selbst, bu folltest tehren beim?

Leandet.

3.6 mar daheim, doch ließ mir's feine Ruh; Da worf ich mich ins Meer und schwamm herliber. Bere.

Bie? Bon Abnbos' weitentlegner Kufte? 3wei Ruberer ermübeten ber Jahrt.

Ceander.

Du siehst, ich hab's vermocht. Und wenn ich starb, Der ersten Welle Raub erliegend, sant, War's eine Spanne näher doch bei bir, Und also suftrer Tod.

gero.

Dein Haar ist nak, Und naß ist dem Gewand. Du gitterst auch.

Ceander.

Doch gitte' ich nicht vor Frost; mich fchüttert Gluth. (Im Legriff, immer im hintergrunde bleibenb, fich auf ein Rnie nieber ju taffen.)

fero.

Laß bas und bleib! Rah' dich ein Weilchen aus, Denn bald, und du mußt fort. So war's mein Lickt, D'e Lampe, die dir Richtung gab und Ziel? Du mahnst mich recht, sie tunftig zu verbergen.

Lounder.

D, thu es nicht! D, herrin, thu es nicht! Ich wiel ja nicht mehr tommen, wenn bu guruft, Toch bieser Lampe Schein versag mir nicht!

Als biese Nacht ich schlaftos stieg vom Lager Und, offnend meiner Hütte niedre Thur, Las jenem Dunkel trat in naues Dunkel, Da lag das Meer vor mir mit seinen Rüsten, In schwarzer Terpich, ungetheilt, zu schaun, Wie eingehült in Trauer und in Gram. Schon gab ich mich dem wilden Juge bin; Da, am Gesichtstreis, placert bell empor Ein kleiner Stern, wie eine letzte Hoppung. In geldnen Faden tausendsach gespennen.

Umzog der Schein, ein Net, die trübe Welt. Das war dein Licht, war dieses Thurmes Lampe. In mächtigen Schlägen schwoll empor wein Herz, Nicht halten wollt' es mehr in seinen Banden; Ans User eilt' ich, stüczte mich ins Meer, Als Leitstern jenen Schimmer stets im Auge. So kam ich her, erreichte diese Küste. Ich will nicht wieder kommen, wenn du zurast, Toch raube nicht den Storn mir memer Hossnung, Terkulle nicht den Trost mir dieses Lichts.

gero.

Du guter Jungling, halt mich nicht fur hart, Weil ich nur schwach erwiedre beine Meinung; Toch kann's nicht sein, ich sagt' es dir ja schon, Ind bin verlobt zu einem strengen Dienst, Und liebeleer heischt man die Prietterin. Schgestern, wenn du kamst, war ich noch frei; Nun ist zu spät. Drum geh und kehr nicht wieder.

Ceanber.

Man nennt ja mild die Sitten beines Bolfs, Sind sie so streng und droben sie so viel?

Die Meder und die Baktrer fern im Dit.n,
Sie todten Jene, die, der Sonne Priesterin,
Das Aug auf den gelichten Jängling warf;
Plein Bolf, nicht also mordbegier'gen Sinns,
Es schonet zwar das Leben der Berirrten,
Udem siößt aus sie und verachtet sie,
Zugleich ihr ganzes Haus und all die Ihren.
Das kann nicht sein mit Hero, süblst du wohl,
Drum also geb und trage, was du mußt.

Ceander.

Co foll ich fort?

hero.

Du jollit; boch nicht benfelben Pfad,

Der bich bierber gefuget, er fdelni geiährlich. Duich jene Ptorte geb und folg bem Gang Der bich ins Freie fuhrt.

Witt erregter Aleimertiamfeit einen Augenblid inne baltenb ;

Ted bab mir Acht,

Tenn - Lord' Bei aller Götter Ramen! Ich höre Treite hierma is buich ten Gang. Man tommt' Sie nabn' Unsellge Stunde' Meb!

Crauber.

3h hier tein Ort, ber idagent mich veibirgt? ha, bort binein!

(Mat bie Seitenthur jugebenb.)

Bero.

Petratit bu mein Gemach? Sier bleib' Saft bu's gewagt, laß fie bich finden, flieb' Ich felber will hinein.

Leander. Gie naben.

ficto

inad ber Seitentbur bin geigenba.

guert

Ceb nur hinein! Und nimm bie Lampe mit! Laß es tiet buntel fein! Hörst bu? Nur schnell Allein, nicht vorwärts bring, bleib nab ber Ibur! Ednil, sag' ich, schnell!

Eranber.

Du aber - ?

gero.

End urb fert'

ranber bot bie Lampe ergriffen und geht burch bie Seitenthure ab. Das Gemach ift buntet i

Rin' Getter, multet ibr in eurer Milbe!

Ger lente fich in ben Stubl, mir balbem Beibe figend, fa, bag tal finte beialigefenfte Ante beinabe ben Boben betabre, bie Lugen mit ber Canb perhalt, bie Stine gegen ben Tiich gelegnt.

Des Tempelwächters Stimme von außen.

Wächter.

Ist hier noch Jemand wach?

Janthe eben fo.

Janthe.

Du siehst ja, Alles dunkel.

(Die Thure wird halb geöffnet.)

Wächter.

Doch sah ich Licht.

Market Zania

Zanthe.

Das schien dir wohl nur so.

Auch wohnt die Prieftrin hier, du weißt es selbst.

Wächter.

Doch, was ich sah, lass' ich mir nicht bestreiten. (Die Thure schließt sich.)

Und kommt der Tag, soll es sich weisen, ob — (Die Worte verhallen, die Tritte entfernen sich.)

gero.

O Scham und Schmach!

Leanber, aus ber Seitenthür tretenb.

Reander.

So sind sie fort? — Wo weilst du?

Bist, Jungfrau, du noch hier?

(Er berührt suchend ihre Schulter.)

Hero (emporfahrenb).

Wo ist das Licht?

Die Lampe, wo? Bring erst die Lampe, sag' ich! (Leanber geht zurück.)

gero.

D, alles Unheil auf mein schuldig Haupt!

Leander

(ber mit ber Lampe zurücksommt).

Bier ist bein Licht.

(Er fett es bin.)

Und bank mit mir ben Göttern! --

hero (raid antitebenb).

Dank, sagst du? Dank? Wosür? Daß du noch lebst? Das all dein Glück? Entsehlicher! Verruchter! Was kamst du her? nichts denkend als dich seldst, Und storst den Frieden meiner stillen Tage, Vergistest mir den Emklang dieser Brust? D, hätte doch verschlungen dich das Meer, Als du den Leib in seine Wogen senktett! Wär', abgelost, entglitten dir der Stein, An dem du dich, den Thurm erklummend, hieltst, Und du — entsehlich Bild! — Leander, v —!

Leander.

Was ift? Was ichilift bu nicht?

gers.

Rebr nicht den Weg zuruck, auf bem du kamit, Gefabrooll ist der Psad. — Entschlich, gräulach! Was ist es, das den Menschen so umnachtet Und ihn entsremdet sich, dem eignen Selbst, Und fremdem dennibar macht? — Als sie nun kamen. Dei Schritte sein, und nun mich fanden, sahn — Ich zitterte — doch nicht um mich! — Berkehrtheit! Ich zitterte für ihn!

Crander.

Und baif idi's glauben?

pero.

Lon bost Berühr mich nicht! — Das ist nicht gut, Was so verlichtt die innerste Ratur, Musles it das Licht, das uns die Götter gaben, Daß er uns leite, wie ber Stern bes Pels Den Echiper f. bet.

Leander.

Das nennst ba ihlimm !

Und alle Menschen preisen's hochbegliedt, (er twet ver ihr)

Und Liebe nennen fie's.

Acro.

Da armer Jungling! So kam denn bis zu dir das bunte Wort, Und du, du fprichst es nach und nennst dich glucklich? (Sein Haupt bernhrend.)

Und mußt boch schwimmen durch das wilde Meer, Wo j.de Spanne Tod; und kommst du an. Erwarten Späher dich und wilde Mölder —
Out einem Dick nach ructwäres, zusammenfahrend.)

Ceanber (bet aufpringt).

Was ut?

gero.

D, jeder Laut bunft nuch ein Saschertritt! Die Aniee zittern.

Leander.

Bero, Bero, Bero!

Berg

Las bas! Berühr mich nicht! Du mußt nun fort. In selber leite bich ben sichern Pfad; Denn wenn sie lämen, dich hier fanden, fingen — Gich an ber Lehne bes Stubles fenhaltenb.)

Crander mach einer tiemen Panfe). Und darf ich, Jungfrau, wiederkommen?

fero.

Du!?

## Ceander.

So meinst du: nie? — in aller Zukanst nie? Kennst da das Wort und seinen grausen Umfang? Dann auch, du warst um mich besorgt. Weißt du? Ich maß zurück durchs brandend wilde Wicer; Wast du nicht glauben, daß ich fank und starb, Blecht kundlos die mein Weg? t) cro.

Cent einen Boten mir.

Leander.

3d habe feinen Boten als mich felbft.

gero.

Ran benn, bu bolber Bote, tomm benn, tomm! Allein nicht lier, an diesen Tobesort. Am User Streckt eine Zunge sandig sich ins Meer: Tort tomm nur bin, verbig dich in den Buschen; Bornbergebend bor' ich, was du sprichkt.

Erander.

Die Lampe aber bier, laß fie mir leuchten, Die Dege fie mir zeigen meines Gluds. Wann aber fomm' ich wieder? Jungfrau, fprich!

gero.

Um Zag bes nadiften Gefte.

Leander.

Du iderzest wohl!

Cag, mann?

gero.

Wenn neu ber Mond fich fullt.

Ceander.

Bis dahm schleichen zehen lange Tage! Tragst du die Ungewistent dis bahin? Ich nicht! Ich werde furchten, das, man uns bemerkt, Du wirst mich todt in beinem Sinne schaun, Uid zwar mit Recht! Denn raubt mich nicht das Meer, So isdtet Gorge mich, die Angst, der Schmerz. Sag übermergen, sag nach breien Tagen, Die nächste Wecke sag.

fiere.

Remm morgen benn,

Ceander.

D Celigleit! D Glad!

gers.

Und kehrst du heim, Leander, Das Meer durchschwimmend, nächtig, wie du kamst, So wahre dieses Haupt und diesen Mund Und diese meine Augen. Hörst du wohl? Versprich es mir!

> (Da er fie umfaffen will, gutudtretenb.) Rein, nein! - Run aber folge!

3d leite bid.

(Sie geht nach bem Tische, die Lampe gu holen.) Couder iihr mit den Augen folgeich). O heirlich, himmlisch Weib!

gero.

Was temmst du nicht?

Leander.

Und foll ich also barbend

Berlassen biesen sel'gen Götterort? Kein Zeichen beiner Huld, tein armes Pfand Fort mit mir tragen, meiner Sehnfucht Labung?

gera.

Bie meinst bu bas?

Ceander.

Richt mindestens die Hand? —-Und dann sie legen Lipp' an Lippe — Ich sab wohl — und flustern so sich zu, Was zu geheim für die geschwätige Lift. Mein Mund sei Mund, der deine sein Ohr! Leib nur dein Ohr für meine stumme Sprache!

gero.

Das joll nicht fein.

Ceander.

Dieß ich so viel, du nichts? Ich in Gefahr und Tod, du immer weigernd? (Ainbisch tropend) Ich werde sinten, tehr' ich trauernd heim. gero.

Du, frevle nicht!

Leander.

Und du, gewähr!

gero.

Wenn du dann gehst.

Leander (auf ein Anie nieberfinkenb).

Gewiß!

gero.

Und mir nicht streitest,

Daß ich zu leicht die Wange dir berührt; Nein, dankbar bist vielniehr und fromm dich fügst.

Leander.

Du zögerst noch?

gero.

Die Arme falte rüchwärts,

Wie ein Gefangener, der Liebe, mein Gefangner.

Leander.

Sieh, es geschah.

Hero (bas Licht auf ben Boben stellenb). Die Lampe soll's nicht sehn.

Leander.

Du kommst ja nicht.

gero.

Bist du so ungeduldig?

So soll auch nie — und doch, wenn's dich beglückt —

So nimm und gib!

(Sie tüßt ihn rasch.)

Nun aber mußt du fort!

Reander (auffpringenb).

Hero!

gero.

Mein, nein!

(Bur Thur hinauseilenb.)

Leander.

Wenn ich dir flehe, Hero!

Verwünscht! neidisches Glück!

(An ber Thür horchenb.)

Doch hör' ich Tritte,

Es sind die ihren, nähern sich der Thür,

Leis auf den Zehn — So kommt sie wieder? —

Götter l

Der Borhang fällt.

# Bierter Mufgug.

Offener Platz. Im hintergrunde bas Meer. Radwarts, auf der linken Seite, hero's Thurm, mit einem halb gegen bas Meer gerichteten Fenster und einem id nialen Eingange, zu dem einige Stufen emporsthren Doneben am Ufer einige hochgewochsene Sträucher. Nach vorn, auf dertelben Seite, tausen Schwibbogen und Saulen, die Nache von Wohnungen Lezeichnend. Die rechte Seite frei mit Baumen. Oner in die Buhne hineinstehend, eine steinerne Anhebant.

Rad bem Aufziehen bes Borbanges bort man hinter ber Scene bie

Cempelhater.

Bieiter, bierber, ibr Diener biefes Saufes!

Dann tent Orre gang borne rechts auf.

fiero.

Er it hinüber! Allen Gottern Dant! Par's doch, als batte fich das All verschworen, Ihn bier zu halten dis zum lichten Tag! Ein Geben war und Kommen ohne Ruh. Und er stand da, im Wintel still gedickt; Da endlich fam der günstige Angendlich — Run, er ist fort, und ich bin wieder rubig. Auf berfelben Seite, mehr nach rudwärts, kommt ber Tempelhüter, ein Horn am Banbe um ben Leib und einen Spieß auf der linken Schulter, ihr bei jeder Bewegung folgend.

Tempelhüter.

Du sahst ihn wohl.

gero.

Wen doch?

Tempelhüter.

Den fremden Mann.

Er sprang nur jest ins Meer.

gero.

Nur jest? So rasch?

Cempelhüter.

Drei Schritte kaum von bir.

gero.

Und sah ihn nicht?

(Sie geht auf ben Thurm zu.)

Tempelhüter.

Wohl sahst du ihn und mußtest wohl ihn sehn.

Hero (weitergehend).

Muß ich? Bin ich benn Wächter so wie bu?

Tempelhüter.

Nicht Wächter. — Zwar, wenn Wächter ist, wer wacht — Du wachtest ziemlich lang bei beiner Lampe.

gero.

Ei, daß du Alles siehst!

Tempelhüter.

. Wohl seh' ich, wohl!

Der Priefter tommt von ber linten Seite.

Priefter.

Find' ich hier Streit?

fero

(auf ben Stufen bes Thurmes).

Der Mann da ist nicht klug.

Cempelhüter.

Wollt' ich nur reben, ei!

gero.

Er spricht und spricht.

Ich geh'.

Priefter.

Wohin?

Hero. In' Thurm.

Priefter.

Was dort?

gero.

Bu schlafen.

(Ab in ben Thurm.)

Tempelhüter.

Bu schlafen, ja; nachdem sie lang gewacht.

priefter.

Was war benn hier?

Cempelhüter (Hero'n nachsprechenb).

Und nennst du mich nicht klug,

Weil ich ein Diener nur, ihr hohen Stamms? Meinst du, die Klugheit erbe eben fort Vom Vater auf den Sohn, wie Geld und Gut? Ei, klug genug und schlau genug und wachsam. (Er stößt den Spieß in den Boden.)

Priester.

Coll ich erfahren benn —?

Tempelhüter (noch immer hero'n nachsprechenb). Gi ja, ja boch!

Priester (zum Gehen gewendet). Du leistest, merk' ich, selber dir Gesellschaft! Ich gönne sie und überlass' dich ihr.

Tempelhüter.

Herr! Eben sprang ein Mann vom Ufer in die Fluth.

Presfier.

Das alfo wat's?

Cempe, hüter. Und Hero fand nicht fern. Priefter.

Er fprang wohl auch, ftand ich in feiner Nabe. Tempelhüter.

Und bott in jenem Thurme brannte Licht Die gange Racht,

Priefter.

Das sollte freilich nicht. Doch Hero weiß wohl taum, daß wir vermeiben, Durch Licht und Flamme Böszesinnten, Feinden Den Weg zu zeigen felber durch die Klappen, Dit denen sich die Kliste gürtend schugt. Drum warne sie.

Cempelhüter.

Ei, daß sie meiner spottet? Sie wust' es wohl, und dennoch brannte Licht. Das macht: sie wachte, Herr!

Priefter.

50?

Cempelhüter.

Bis gum Morgen.

Und oben war's so laut, und boch so heimlich, Ein Flastern und ein Mauschen hier und dort. Die ganze Gegend schien erwacht, bewegt: Im dichtsten Laub ein sonderbares Regen, Wie Windeswehn, und wehte doch kein Wind; Die Luft gab Schall, der Roben könte wieder, Und was getönt und wiederklang, war nichts Das Meer stieg rauschend höher an die User, Die Sterne blinkten, wie mit Augen winkend, Ein halb enthallt Geheimniß schien die Racht, Und bieser Thurm war all bes dunipsen Treibens Und leizen Regens Mittelpunkt und Ziel. Wolf zwanzigmal eilt' ich an feinen Fußt. Und meinend, jest das Raibsel zu entballen, Und sah hiran, nichts schaut' ich als das Licht, Das sort und sort aus Hero's Tenter schien. Ein einzig Mal kef wie ein Mannestchatten Vom Mecresafer nach dem Thurme zu. Im solgt, und angelangt, war wieder nichts, Nur Raulden rings und Regen, wie zuver.

Priefter.

Scheint's boch, bes gangen Wunders voller Inhalt, Mit Urfach und mit Wirfung, lag in bir.

Cempelhüter.

Ei, Herr' und warum braunte benn bas Licht Tie ganze Nacht bis farz, wie ich berichtet? Als mich der Spuk zum Raten halb gebracht, Trat ich ins Innre des Gebäudes, jenseits, Wo an den Thurn der Diener Wehnung schließt: Ta fällt Zanthe mir zuerst ins Auge, Gelleidet und geschmudt, als wars am Tag.

Priefter.

Tes Rathfels Lofung bietet fich von felbst. Frag bu bas Madchen Ruf sie ber. Du fennst sie Und weißt, wie oft sie Storung ichon gebracht.

Cempelhüter.

Co bacht' ich auch und schalt sie tuchig aus; Alein das Licht, an jenem, jenem Fenster! Und bann: als turz ich vor im Haine ging. Springt, bip! ein Mann ins brausend id anmige Moer, Und in bemfelben Augentlick tutt Hero, Trei Schritte taum entfernt, aus bem Gebarch.

Prieftet.

Menn bu vermutten milft, fach andein Gingpantt. Mar mas bir abnlich, treffe bein Beibadt!

Tempelhüter.

Nur was mir ähnlich? Ei, ich seh' es kommen! Dem Diener sei nicht Urtheil noch Verstand.

Pricfter.

Ruf mir Janthen.

Tempelhüter. Aber, Herr, das Licht! — Priester.

Janthen, sag' ich bir!

Tempelhüter.

Und jener Mann,

Der sprang ins Meer und gen Abydos schwamm? Pricker.

Wie sagst du? — gen Abydos?

Tempelhüter.

Wohl.

Priester.

Abydos!

Ruf mir Janthen.

Tempelhüter. Wohl!

Priester.

Und Hero'n sage —!

(Eine Rolle aus bem Bufen ziehenb.)

Gib ihr dieß Schreiben, das von ihren Eltern Nur eben kam und das — Vielmehr, laß nur — Sag ihr, daß ich die Dienerin beschied.

(Der Tempelhüter ab in ben Thurm )

Appdos!

Was ist's, daß dieser Name mich durchfährt? War aus Abydos nicht das Fremdenpaar, Das jüngst im Hain —? Wahnsinn, es nur zu denken! Und doch! Ist nicht das Jünglingsalter kühn Und bleibt nicht gern auf halbem Wege stehn, Vor Allem, wo Verbotnes lockt? Wenn sie No receive the state of the determine and determine and gets, which is a sum of the determine of the determi

Charles India

A CONTRACTOR OF THE TOP OF THE TO

. . .

is the court with

the second secon

and the second s

. .

in the second

Verbähtig Treiben hier am Thurm geregt; Much fand bich diefer Mann, ba Alles schlief, Noch wachend und gekleidet in den Gängen. Drum sich ihm Red' und sage, was du weißt.

Janthe.

Bei allen Gottern, Berr -!

Priefter (jurudiprechenb).

Laß bu bie Wötter

Und forg erft, wie den Menfchen bu genügft!

Janthe.

Richts weiß ich jal Ich horte nur Bewegung, Ein Kommen und ein Gehn. Die Nacht war schwal, Da lauscht' ich vor der Thur und ging dann schlafen.

Tempelhüter.

So nennst bu: vor ber Thur, zwei Treppen boch? Ich fand bich in bem Gang vor Hero's Rammer.

Janibe.

Id war fo bang, allein; ba wollt' ich Hero fragen, Db fie gehört, und ob ihr bang wie mir.

Priefter (fich wieber nabernb).

3h aber sage bir: du follft gestehn; Denn baß du weißt, zeigt mir bein angstlich Zagen.

Pero fommt

hero.

Bas ist benu nur? Barum berief man uns?

Priefter.

hier ist Jantho, Die du kennst gleich mir. Gie wird beschuldigt, daß bei nacht'gem Dunkel -

gero.

Man thut the mohl zu viel.

Prieftet.

So weißt bu - ?

Dersucht, das Abentener zu bestehn, Das mein Dazwischentritt gestört? — und Hero, Umwisend trüge sie des Wissens Schuld. Rebstdem, daß sie noch jung und neu im Leben, Noch unbelehrt, zu meiden die Gefahr, Ja, zu eisennen sie. — Genug, genug! In meinem Innern reget sich ein Gott Und warnt mich, zu verhüten, eh's zu spät. (Der Lempelhater ift zurückgekommen.)

Run?

Cempelhüter.

Han läßt dich bitten, Herr —

Priefter.

Sie jogein? Dic?

Beig bu Janthen Angenblicks mir nahn!

Ermpelhuter (fich nach euckwaris bewegenb).

Mur aber --

prieffer

Und wenn still auch sonft urd Hag, Der Walnfinn, ber bas fluge Weib befallt, Tobt heit'ger als ber Thorbeit wildstes Rasen.

Janthe fommt,

Compelhater.

Gi, tomm nur immer, tomm nur, bu Gefdmudte! wier fragt man bich, warum fo fpat bu machft?

Priefter.

Von kelem, was fich Schlimmes je begab In biefem Haus, fand ich bich immer wistend, Belehrt burch Mitschuld, oder Neugier mindstens. Nan melbet man, daß sich in dieser Nacht Berbächtig Treiben bier am Thurm geregt; Auch sand dich dieser Mann, da Ales ichiter, Noch wachend und gefleidet in den Gängen. Drum steh ihm Red' und sage, was du weist. (Er ensenn ich)

Jezihe.

Bei allen Gottern, Berr -!

Pricker (printirechens).

Lag du die Gener

Und sorg erft, wie den Meniden du genügk!

Jenibe.

Nichts weiß ich ja! Ich hörte nur Bewegung, Ein Kommen und ein Gehn. Die Racht war idruil, Da lauscht' ich vor der Thür und ging dann icklasen.

Cempelhater.

So nennst du: vor der Thur, zwei Treppen hoch? Ich fand dich in dem Gang vor Hero's Kammer.

Janihe.

Ich war so bang, allein; da wollt' ich Hero fragen, Ob sie gehört, und ob ihr bang wie mir.

Priefter (fich wieber nabernb).

Ich aber sage dir: du sollst gestehn; Denn daß du weißt, zeigt mir dein ängstlich Zagen.

## Sers fommt.

hero.

Was ist denn nur? Warum berief man uns? Priester.

Hier ist Janthe, die du kennst gleich mir. Sie wird beschuldigt, daß bei nächt'gem Dunkel —

hero.

Man thut ihr wohl zu viel.

Priester.

So weißt du —?

Serr!

Ich weiß nur, baß der Menich gar gern beschuldigt, Und vollends dieser Mann in werren Ginns.

Priefter.

Doch ift's gemiß: ein Grember mar am Ihurm.

fitto (nach einer Baufe).

Nun, Herr, vielleicht der Ueberird'ichen Einer! Du sprachst ja selbst: in altergrauer Zeit Streg oft ein Gott zu sel'gen Menschen nieder. Zu Leda sam, zum furstlichen Nomet, Zur strengverwahrten Danae ein Gott; Warum nicht heut? zu ihr? zu uns? Zu wem du willst? (Sie geht auf die Ruhebant zu.)

Priefter.

Eprach bas ber Spott? und duntt bas Beil'ge bir - ? (Bu Janaben)

Run, Thorin oder Schuldige, gefteh!

Janibe.

Frag boch nur hero selbst. Sie wohnt im Thurm: War dort Geräusch, vernahm fie es wohl auch.

Priefter (fic Bero'n napernb).

hörst bu?

gero

ible fich gelett bat, balb fingend, ben Ropf in bie Sanb geftagt).

Sie war fo fdon, Em Königstind.

(Spredenb.)

Ran, lichter Schwan, flogft bu ju lichten Sternen? Priefter.

Berot

Hero (en porfahrend). Wis ist? Wer faßt mich an? Was wiest du? Pricker

Daft bu verg. ffen fcon?

Nicht doch! Ich weiß,

Was man beschuldigt Jene, ohne Grund. Sei du nicht bang, Janthe, frohen Muths! Wenn Alle dich verließen, Alle sie, In meiner Brust lebt dir ein warmer Anwalt.

(Sie wieberholt füffenb.)

Wenn sie dich qualen, Gute, komm zu mir; Nun aber geh; sie spotten dein und meiner.

Priefter.

Bleib noch!

(Janthe zieht sich zurück.)
(Zu Hero.)

Du liebtest nie das Mädchen sonst; Woher der Antheil nun?

gero (bie aufgestanben ift).

Was fragst du mich?

Sie ist gekränkt; braucht's da noch andern Grund?

Priefter.

Doch wem galt jene nächtlich dunkle Störung?

fiero.

Warum denn ihr?

Priester.

Wem sonst?

Hero.

Die Lüfte wissen's;

Doch sie verschweigen's auch.

Priester.

Nun denn, zu dir! Man sah In deinem Thurme Licht die ganze Nacht.

Thu Das nicht mehr.

gero.

Wir haben Del genug.

Priefter.

Doch sieht's das Volk und beutet's, wie es mag.

Mag's benn.

Pricfter.

Auch rieth ich dir, den Schein zu meiden, Den Schein sogar! — viel mehr noch wahren Unlaß.

gero.

Wir meiden ihn, doch meidet er auch uns?

Priefter.

Sprichst aus Erfahrung du?

gero.

Was ist die Zeit?

Wie lang ist's noch bis Abend?

Priefter.

Und warum?

gero.

Gesteh' ich's? Ich bin mub.

Priefter.

Weil du gewacht?

gero.

So ist's. Der Wind kommt uns von Osten, denk' ich, Und ruhig ist die See. Nun, gute Nacht!

Priefter.

Am hohen Tage? Hero, Hero, Hero!

Hero.

Was willst du, Ohm?

Pricfter.

hab Mitleid mit dir selbst!

gero.

Ich sehe wohl, um mich geht Manches vor, Das mich betrifft, und nah vielleicht und nächst, Doch fass' ich's nicht, und düster ist mein Sinn. Ich will darüber denken.

priester. Halt vorerst!

Du kanust noch nicht zurück in beine Wohnung; -- Erst baret noch ein und anderes Geschäft.

ficto.

Ø. fcaft?

pricher (freig).

Geschäft!

(Gemitt rt.)

Des neuen Umtes Burbe.

Im Tempel ist — und dann — vergaß ich's dena? — Bon beinen Eltern kam ein Brick — Bielmehr:
— Man meldet mir — ein Bote deiner Eltern,
Bor ihnen, scheidend, noch zu uns gesendet,
Eei angelangt am östlich äußern Thor,
Das abschließt unsern heiligen Bezirk: —
Ullein die Jischer, die am Meere wohnen,
Mißtraussch sebem Fremden und vielleicht
Ter Störungen schon kundig dieser Nacht,
Sie wehren ihm den Cintritt bis zu uns.
Ich gönne der die Freade, geh du hin
Und sprich den Olann und bore, was er bringt.

gero.

Co muß ich felbft -?

Priefer.

Treibt bich Berlangen nicht?

Botfchaft von beinen Eltern - bann -

gero.

Ich gehe.

Priefter.

Du sindeit woll ben Mann bei jenen Hutten, Dob mat' es nicht, und hatt' er sich entfernt, So wirst du mir schon wetter mandeln muffen, Bis du

gero.

Co foll gefchehn.

Priefter

Tritt unt uden

Bei unfers Hauses wackerm Schiffer ein, Bon bort aus senbe Diener, die ibn jachen. Und, einmal bat laß dir den Vorrath zeigen, Den man dort iammelt für der Gotten Dienst. Das lette Fest ließ unfre Tempel nacht. Es fehlt an Wolnauch, Opfergerste, Linnen, Kannst du davon mir bringen, dank' ich die's. sonne

Dann aber febr' ich beini.

Priefter.

Der Pilgerruh eist einen Bl.d gegönnt, Die dort ganz nah auf schlanken Säulen steht. Bestelcht bugt unser Mann sich dert zumest. Auch haben Waller sich, so herpt's, versammelt, Die ferneher zu unserm Lempel ziehn. Tritt unter sie und speich ein nühlich Wort, Den Opfern, die sie bringen, wehne ber; Und hast du so dein herlig Umt volldracht — Er wäre denn, der Ruckweg gönnte Zeit — Groden.

Genng, v Herr! bemah fagt' ich: zu biel.

Betteb' ich bie's, ich bl'ebe lieber bier, Pelefter imit g).

Led mup es fein.

tieto.

Mas ed? Run fo gefcheb's. Prieder.

Rimin nur bie neue Freundin mit, Jantben, Die bir so febr gefällt, Das fuigt ben Weg.

haft bu bod robt, und also will id; thin.

Fruite, komm und leite mich ben Brad! Den froh Gespräch laß uns ben Weg verkuzen, Und werd' ich müd, fo seih mir deinen Arm.

Du aber, stille Wohnung, lebe wohl! Eh noch ber Abend graut, seh' ich dich wieder.

Wo bist du? — Ah! — Sei heute Hero du Und deute, sprich für mich. Sin andermal Bin ich Janthe gern — Und sei nicht grämlich, hörst du? (Janthens Nacken umschlingenb, ab)

## Priefter.

Bahm' ich den Geimm in meiner tiefsten Bruft?
Kem Zweizel mehr, die Zeiden treffen ein.
Ein Mann dem Tempel nah, und Hero weiß es.
Und Einer war's von jenen Jünglingen,
Leander und Naukleros hießen sie,
Die, aus Abydos, ich im Haine traf;
Ob aber schon seit sang mit Heuchlerkunst
Sie mit's verbirgt, ob nun erst heute, jest erst —

Maultros und Leander. Welcher war's?

(Die flacken hande vor fich hingestreckt)
In gleichen Schalen wäg' ich euer Loos.
Die Namen beide ahnlichen Gehalts,
Die Rahl der Laute gleich in ein und anderm,
Tiselben Anjpruchs Jeder auf das Glück:
Indest der Eine doch ein Lebender, Besecker,
Sein Freund ein Todter ist, schon zeho todt;
Tenn, weil sie sein, leg' ich die Schlingen aus,
Die ihn verderben, kehrt der Kuhne wieder.

Unfliger! Was strecktest bu bie Fand Nach meinem Rind, nach meiner Gotter Eigen? (Rach rududits gewendet) Har, da noch hier? Lah uns hinaust Erforiden gebes Beiden, bas ber That, Der noch verhullten, bunteln Bufirett zeigt. Rommt bann bie Racht und fichft bu wieder Licht --

Und boch, wer weiß, ob wir uns nicht getäuscht? It Zutraun blind, sieht Argwoba leicht zu viel, Jum Plindesten befehl' ich bir, zit zweiseln, Bis ich dir sage: Glaub's' Eischrick nicht, Alter! Gib pur voran und öffne jene Thur.

(Der 2 to geht bem Zoneme ju )

Der Priester im Begriff, ihm zu folgen). Fortan sei Rub. Der Thorheit Werk vergeh! Der Morgen find es nicht. So sei gewosen. (Mit bem Diener in ben Tharm ab.)

Rarge Gegend, Rechts im Borbergrunde Leanbers hitte, Daneten ein Baum mit einem Lotiob fde,

Daufteros tommit uib bleibt vor ber Gitte fichen, mit bem gus

Lander, hor! Madst bu nicht auf? - Leander!

Ble jeht hat meine Sorgsalt ihn bewahrt. Ich ließ ihn gestern Abende in der Hatte, Und heute that, die Nachbain sagen's, Sich noch nicht auf die fistverschloßne Thar. Toch gilt's, zu wachen noch, zu haten, sorgen.

Bas aber zögert er? es ift schon fpat. Sat allzugroßer Schmerz —? Wie, ober gar? Bitgoß vielleicht ben Gram und seine Leiben Und träumt nun langgestrecht? Leander, hol

Langschläfer, Ohnesorg! Beim Sonnengort, Machst du nicht auf, so ipreng' ich bir bie Ibur.

Mit alle Dem bunkt's mich bech senderbar — (Er fieft burch die Spalze.)

Leander tritt lints im fintergrunde ani.

Leander.

Huhup!

(Er gieht fich wieber jurud.)

Manklerss (raft umgewendet). Wer da? Freund ober Feind?

Ltander (vortretenb).

Ha! Ha!

Erschreckt?

(Er trägt einen Stab in ber hand und unter tem Arme ein Schleiertuch, beffen eines Enbe er während bes Folgenben in eine Schleife binbet.)

#### Hankleros.

Du selbst? Und also spöttisch Genüber deinem Meister, deinem Herrn? Und dann — Was dunkt mir denn? — Wo kommst du her? Verließ ich dich nicht Abends in der Hütte? Und heute — sieh, ich weiß, die Nachbarn sagen's — Sing noch nicht auf die festverschloßne Thür. Wo kommst du her und wie? (Er greift mit der Hand hin, um Leanders Beschäftigung zu unterbrechen.)

Reander (jurudtebrenb).

Mein Stab, mein Wimpel, ei!

Hankleros.

Dein Haar ist feucht, die schweren Kleider kleben. Du warst im Meer.

Leander.

Wie bündig schließt der Mann!

(Er geht während des Folgenden nach rückwärts zum Baume und legt Stab und Schleier auf einer Erberhöhung unter bem Götterbilbe nieder.) Raukleros (seinen Bewegungen folgend). Im Meer? Weßhalb? Du warst doch nicht —? Leander! Weißt du? Sie senden Späher aus von Sestos, An unserm User hat man ihrer schon gesehn. Wenn nun so weit, bis über Meeresgränze Ihr Argwohn reicht, um wie viel strenger dentst du Das Jenseits dir bewacht, uns seind von je? Der wär' ein Thor, der irgend es versuchte, Zu stürzen sich ins aufgespannte Netz.

#### Leander

(ber wieber jurudgetommen ift, nach rudwärts sprechenb). Bewahre mir's, bu Gott!

#### Hankleros.

Noch einmal: wie? Du weißt, ich brach das Steuer Bon deinem Rahn, und alle Nachbarn hielten Auf mein Gesuch die Nachen unterm Schloß. Wenn nun zu Schiffe nicht, wie sonst? Denn schwimmend, Leander, schwimmend —! Rennst du auch den Raum, Der trennt Ubydos' Strand von Sestos' Küste? Rein Lebender kömmt lebend drüben an; Denn hielte auch die Kraft, so starren Klippen, Die reichen rings, so weit das Ufer reicht, Kein Ruheplaß, noch Unsurt, keine Stelle, Die sichre Landung beut.

### Leander.

Sieh nur! So schroff?

Nun ja: Ein Ort ist zwischen scharfen Klippen, Dort mag ein Glücklind, das ihn nicht verfehlt, In sinstrer Nacht, dort mag dem Land er nahn. Ein Thurm steht da, voreinst zum Schutz gebaut; Jeht wohnt die Priesterjungfrau drin, die einst wir Im Haine sahn. Du wohl seitdem — Leander! Wirg nicht dein Aug! zu spät! Denn es gestand. Run, du worft wir sen kur fen dass in sen kurden Kanden gliedlich nus den kur gen dass der kannen. Und Kanden am Tourm den Giote in iner kannen. Liebängelnd mit dem Livit in iner kannen. Sahft ibre Schauen in den Wintern flesse Beglück, um höbern Urses nam die vin Ind. Im Uebermaß nam fo nei Klick zu auswiren.

£:11):-.

Armieliger!

E::::::

And das Tie Stindrung von in Stadt. Du jahft ke. frencht mit die finnet haus und Kome. Geöffnet, nubenadie much en —

Leraket

fid is fane laise verteit.

Julianie

Fühlst du den Kriff Iri verft in ver ön jauf

Bes 1.2215

Las ab! Tein Kus if In.

2:11)::

Es imician

Naukleres feig?

Ect 11:235.

Nur ju, it ist es noil, uit daden. Die Plate baben wir genniste. It imtrium. Du tühn; Leander ireben Ruits, Kantlers — Ich werde doch nicht gar net weinem icllen? Wohlan, geh in den Tet! Rur Eines, Ein Einziges veriprich mir: Tieses Mal, Dießmal such nur ihn nicht; bleib fern von Sestes! Damit, wenn du nun daliegst, bleich und falt, Ich mir nicht sagen musse: Du warst's, du, Der treulos seine Freundespflicht versaumt,

Ihm felber wies die tobtgeschwellten Fruchte, Selbst wob bas Nep, bas klammeend ihn umfing. (Gin Anie jur Erbe gebeugt.)

Leanber!

Coander.

B.ft bu frant? Bas fommt bir an?

Mankteres.

Han bu boch Recht, und fürder auch tein Wort! Wer ipräch' auch wohl zum brandend tauben Meer, Zum lauten Sturm, dem wilden Thier der Wuste, Das achtlos solgt der angebornen Gier? Darum sein Wort! Nur, denist du irgend noch Der Ireundschaft, die uns einst —?

Coander.

Rautleros! einft?

Annkleros.

Las das! Es spricht die That. Schein' ich dir irgend Noch eines teinen, armen Dienstes werth, Thu wir die Lieb und öffne jene Thur.

Ceander.

Bezu?

Unnkleros.

36 bitte bic.

Coander.

Der Colaffel, weift bu.

Liegt unterm Stein.

itankteres. Enu's felbit.

Leander

(ber bie Elur ber Batte geoffnet bat).

Ce ift geidebn.

Bankleros.

Wollan! und bag ich bantbar mich erweife: Geb bert hinein!

Leander. Ich nicht. Nankteros.

Du sollft! Du mußt!

Der Stärfre war ich stets, der Aeltre bin ich, Und jest stählt Sorge breifach meinen Arm. (Leander anfassend.)

So faff' ich bich, so halt' ich bich, so brud' ich Dich an ben Grund. Gehorchst bu wohl?

Ltander (mit gebrochenen Amen).

Halt ein!

Rankleros (ibn tostassend). Armseliger! von Lieb' und Wellen matt! Und nun hinein!

Leander (zurüdweichenb). Fürwahr, ich werbe nicht!

Nauklerds libn anfasiend und zurüchrängend). Du wirst, du sollst, du mußt!

Leander.

Lag ab!

Naukleres.

Bergebens!

(Er hat ibn in bie Thur gebrangt, bie er jest raich an fich giebt) Nun zu die Thur!

(Er breht ben Schlaffel.) Und schwimm du künftig wieder! Ich will als Schließer selbst die Nahrung bringen; Doch daß du nicht entkommst, bin ich dir gut.

Maufferos!

Mankleros.

Ceander (von innen).

Mein!

Ceander, Ein Wörtchen nur! Nankleros.

lenis this

Leguder.

Doch wenn mein Heil, mein Leben bran gefrift, Daß bu nich borft?

Rankleros. Was also war' es benn? Ceander.

Rur eine Spanne weit mach auf bie Thur' Diem Dasein ift bebroht, wenn bu's verweigerst.

Maubleros.

Run, handbreit öffn' ich benn.

(Burndprallenb.)

ha, was ist Das?

Lennder

Margt aus ber Hitte, bas Paubt mit einem heime bebedt, ben Golb am Arme, ein bloges Schwert in ber hand). Komm an! tomm an! Warum nicht baltit bu mich?

Noch ist mir meines Baters Helm und Schwert, Und Tob brant Jedem, ber fich widerset!

Thor, der du bist! und bentst du, Den zu halten, Den alle Gotter schützen, leitet ihre Macht? Was mir bestimmt, ich will's, ich werd's erfulen; Kein Sterblicher halt Gotterwalten auf.

Ihr aber, die ihr rettend mich beschirmt Durch Wellennacht: (er twee)

Pofeiden, mächtiger Gott!

Der bu die Wasser ligtest an die Zügel,

Den Tod mur schrachtest von dem seuchten Mund!
Jens, mächtig über Allen, behr und groß!

Und Rielesgotten du, die mich berief,

Den tundlos Reuen, sernend zu belehren

Die linderichteten, was dein Gebot,

Steht ihr mir bei und leitet wie bisher!
(Matsiebend und Shid und Schwert von fic wersend, den Helm noch tunner auf dem Hompte)

Drum teine Baffen! Euer Schut genügt. Dit ibm geharnischt wie mit ehrner Wehr, Stürz' ich nuch fühn in Mitte ber Gefahren. (Schnes ben Stab mit bem Schleiertuche aufnehmend und die barin getunpfte Schleife an die Spipe beb Stabes befestigend, indeh er bas ander Ende mit der hand baran festbalt.)

Und dieses Tuch, geraubt von heil'ger Stelle, Schwing' ich als Wimpel in vermeßner Hand; Es weist den Weg mir durch die Wasserwüste! Und läßt ein Gott erreichen mich die Küste, Pilang' ich, ein Sieger, es auf den erstregnen Strand. Erl.eg' ich, sei's durch euch! Und also fort!

(Das Tuch flaggenartig sowingend.) Umor und Humen, ziehet ihr voran, Ich komm, ich folg', und wäre Tod der Drittel (Er eilt folt.)

Manklerog.

Er ist von Sinnen! Hörst du nicht? Leander!
(Die Wassen aufnehmend) Roch geb' ich ihn nicht auf. Die Freunde sammt' ich, Wir halten ihn, und wär' es mit Gewalt.

Dort schleicht ein Mann, gehüllt in dunteln Mantel, Gin Spaber jenes Tempels schon vielleicht. Ich meid' ihn, folge Jenem. D mein Freund! (Er pieht fic, ausweichend, nach ber entgegengezeiten Sette jurud.)

Platz vor Hero's Thurm, wie zu Anfang dieses Aufzages. Dero tommt, die hand auf Janthens Schulter gelegt. Diener mit Gläßen solgen.

gero.

Tragt die Gefäße nur hinauf zu meinem Ohm; Sagt ihm — Ihr wißt ja selbst. — Ich bleibe hier. (Sie fest sich.) War dieser Mann doch, meiner Eltern Vote, Wie Hossinang, wie bas Glud: man sucht's, es flieht

Und läßt uns jo gurud.

Inthe. Du gingst so rasch. Hero.

Run, ich bin wieber ba.

Janthe.

Willft bu nicht lieber

hinauf in bein Gemach?

gero.

Dein, nein, nur bier.

It's noch nicht Abend?

Zanthe. Koum.

Berd (ben Ropf in bie Band geftfigt). Ru, nu! Gi nu!

Der Zempelhüter tommt bon ber linten Seite.

Compelhater. Go bist bu hier? Wir harrten beiner längst.

Bere.

Längst also? längst? Ich glaub', ihr spottet meint Ging ich nicht unverweilt, ben Boten suchend, Der ewig mir entschwand, jest hier, nun bort. Dit Absicht thatet ihr's. Weiß ich, warum?

Cempelhüter.

Der Bote tam auf andern Wegen ber, Du warst taum fort. Er ift bei beinem Dbm.

gero.

Und ihr ließt unberichtet mich? Doch immer! Ein ander Mal will ich wohl flüger fein.

Cempelhüter.

Dein Oberm harrt im Tempel.

gero.

Cot

Er wird noch harren, benn ich bleibe bier.

Compelhater.

Doch er befahl -

Geb nur!

Bero.

Befahl er dir, fo thu's; 3ch bente, tunftig selbst mir zu gebieten.

(Bu Jauthen.)

Du immer auch.

Janihe.

Befiehlft bu irgend fonft -

fiero.

Ich nicht. — Und doch! Wenn's solber dir gefällt. Geb nur hinauf, bereite mir die Lampe, Gieb Del noch zu, genug für viele Zeit. Und tommt die Nacht — allein, das thu' ich selbst. (Die Beiben geben)

fers.

Und kommt die Nacht — Sie bricht ja wirklich ein. Da ist mein Thurm, dort stüstern leise Wellen, Und gestern war er da, und heut versprach er Wat's gestern auch? Mich daucht, es wär' so lang, Mein Haupt ist schwer, die wieren Bilder schwimmen. Des Tages Gluth, die Sorge jener Nacht, Tie teine Nacht, ein Tag in Angst und Wachen — Tas liegt wie Blei auf meinem trüben Sinn. Und doch ein lichter Punkt in all dem Dunkel: Er kommt. Gewiß? Kur noch dieß Eine Mal, Dann bleibt er sern. — Wer weiß? — Auf lange Art. Und spät erst, spät — ich muß nur wachsam sein!

Der Briefter tommt mit bem Tempelfitter.

Priefter.

Co tommt fie nicht?

(Ber Tempelbater geigt fdivelgent auf bie Rubenbe.)

Priester (zu ihr tretenk).

Hero!

Hels (auffcredenb).

Bift bu's, mein Freund?

Priester.

3d bin's, und bin bein Freund.

gers (aufftehenb).

Sei mir gegrüßt!

Briefer.

Mir thut es leid, daß du im Jrren gingst: Der Bote beiner Eltern, weißt du wohl —? Kers.

Ich weiß.

Briefter.

Gr brachte Briefe mit, sie liegen In deinem Thurmgemach. — Holft du sie nicht? Hers.

Auf morgen lef' ich fie.

Priefter. Nicht heut? Hers.

Nicht jest.

Priefter.

Bu wissen, wie sie leben, reizt dich nicht?

Nur kurz ist's, daß sie schieden; sie sind wohl. Prieker.

Bist du so sicher deß?

gero.

Ich bin es, Herr!

Aufs Zeugniß einer seligen Empfindung, Die mich durchströmt, mein Wesen still verklärt, Daß Alle, die mir theuer, froh und wohl.

Priefter.

Wie oft tauscht ein Gefühl.

Was täuschte nie? Bleibt mir die Wahl, wähl' ich die süßre Täuschung.

Priefer.

Wo ist Janthe?

hero.

Eben ging sie hin.

Pricfier.

Nach den Ereignissen der letzten Zeit Kann sie nicht weilen mehr in unsrem Hause.

gero.

Ich sagte dir, du thust dem Mädchen Unrecht. Priester.

Doch wie erweisest du's?

gero.

Ich glaub' es so.

Priester.

Auf ein Gefühl auch?

hero.

Auch auf ein Gefühl.

Priester.

Doch ich will Klarheit, und Janthe scheibe.

gero.

Verzeih! Du weißt, das kann nicht ohne mich. Die Mädchen sind der Priesterin befohlen, Und meine Rechte kenn' ich so wie meine — Ich kenne, Herr, mein Recht.

Pricher.

Wie meine Pflichten;

Du wolltest sagen so?

hero.

Ich wollte, Herr,

Und sag' es jest: auch meine Pflichten kenn' ich; Wenn Pflicht Das alles, was ein ruhig Herz,

In Sincking mit sich felhst und mit der Welt, Dem Recht gemider stellt der andern Manschen.

Pricher.

Dem Recht der Götter nicht?

Keral

Laß ums wicht Mügeln! Gib deinem Bruder und dur fellbst sein Theill; Die Götter sind zu hach fün umser Mechte.

Priefter.

Du bist gereift.

Berg.

Nun, Herr, die Sonne scheint, Und auch der Mond läßt wachsen Gras und Kraut. Priester.

Ta su so streng ob deinen Rechten hältst, So muß ich bitten dich, mir zu verzeihu, Daß ich erbrochen deiner Mutter Schreiben.

gers.

Was mein ist, ist auch dein.

Bricker.

Ich wollte wohl, Du läsest viesen Brief, ob einer Warnung, Die er enthält.

gers.

Gewiß, ich werde. Morgen.

Prieker.

Nein, heut! Bar's nicht zu viel, ich bate dich, Ihn jest zu holen, gleich.

Hers.

Du qualft mich, Ohm. Allein, vamit du siehst — If's noch nicht Abend? Priester.

Beinah.

fero.

3d hole benn bas Schreiben, (mit verbindlichent Musbrud) Damit bu fiehlt, wie febr ich bir gu Dienft. (Mb in ben Thurm.)

Driefter.

Mein Innerftes bewegt fich, ichau' ich fie! Go ftill, fo tlug, fo Cbenmaß in Jebem, Und immer baucht es mir, ich mußt' ihr fagen: Blid' auf! Das Unbeil gabnt, ein Abgrund, neben bir! Und boch ift fie gu ficher und ju feft. Bonn' ich ihr Beit, und taucht ihr beller Ginn Auf aus ben Fluthen, Die ihn jest umnachten, Denft fie auf Mittel nur, ihn zu erretten, Entzieht ben Strafbarn unfrer Schlingen Saft Und ift fo mehr und fichrer bann verloren.

3war, muß fie iculbig fein? Wenn ein Berwegner Das Unerlaubte tollfühn unternahm --Ger's auch, bag fie beruhrt nach Jugenbart --Dug im Berftanbnig fic ibm felbft bie Beichen, Die Mittel felbft ibm bieten feiner That? (Um genfter bes Thurmes ericeint bie Lampe )

Bas bort? Die Lampe ftrahlt. Unfelig Matchen, Gie leuchtet beiner Strafe, beiner Ghulb.

Der Tempelhüter fommt.

Cempelhüter.

Siehst bu bas Licht?

Priefter.

3d feh's. Sprachft bu bie Gifcher?

Tempethater.

Ja, herr. Gie rubern nicht, wie bu befahlft. Bent Nacht ine Meer, bas boch geht ohnebin. Prieffer.

Co beffer benn! Du folge nun, fie tommt.

Bero tommt jurid mit er ier Rode.

gera.

Her ist bein Brief. Nimmst bu ibn nicht? — Gi ja! — Wo ging er mir nur bin? — Er kommt wohl wieder. (Sie ftedt ben Belef in ben Gartel.)

Mie schon du brennst, o Lampe, meine Freunden! Noch ist's nicht Nacht, und boch geht alles Licht, Das rings umber die laute Welt erleuchtet, Von dir aus, dir, du Sonne meiner Nacht. Bie an der Mutter Brust bangt alles Wesen Un deinem Umsreis, saugend deinen Stral, l.

Her will ich siben, will bein Licht bewahren, Daß es der Wind nicht nerdisch mir verlescht. Hier ist es tabl, im Thurme schwül und schlaftig, Die bunchse Luft brüdt bort die Argen zu; Tas aber soll nicht sein, es gilt, zu wachen. Sie fiel.

Sie baben mich geplagt ben langen Tag Dit Kommen und mit Gebn. Richt absichtles! Idem westald? Warum? Ich weip es nicht. Ein kopf in die Hand geleite) Toch immerhin! Trückt eist nicht mehr die Stirn, Eilenn' ich's well. Und bann — soll auch — wenn nar — (Inverfabrend.)

Was mit Wer kommt? — Ich bin allein. Der Wind nur Webt schäfer von ber See. — So besier benn Treibst du ben Holben früher and Ginabe. Die hampe brennt noch bell. Pfut, wer wird traumen? pellauf und trifc? Der Liebe sahr genuge: Genau besehn, wollt' ich, er tame nicht. Ihr Argwohn ist geweckt, pe lauern, spähn. Wenn sie ihn träsen — mitleidvolle Gotter' Trum wär' es besser wohl, er fäme nicht. Allein, er wunicht's, er slehte, bat. Er will's. nomm immer denn, du guter Jüngling, komm! Ich will bich hüten wie der Jungen Schaar Die Glucke schüht, und Niemand soll dir nahn, Niemand, als ich allein, und nicht zu schädigen; Bewahr'! bewahr'! — Ich din doch müd. Es schneizt der Juß. Lost Niemand mir die Schuh'? (Sie zieht einen Juß auf die Audebant)

Hich ben zweiten Fuß an fich zehend, in halbliegender Etellung, Wie süß, wie wohl! — Komm, Wind der Nacht, Und tuble mir das Aug, die heißen Wangen! Kommst die doch übers Meer, von ihm. Und, o, dein Rauschen und der Blätter Lispeln, Wie Worte klingt es mir: von ihm wir, ihm, von ihm. Preit' aus die Schwingen, hulle sie vm mich, Umsah, umsangt Ich öffne dir die Brust — Umsah, umsangt Ich öffne dir die Brust — Und kommt er, sag es an — Leander — da?

Der Tempelhüter tommt laufchend auf ben Zeben, hinter ihm ber Priefter, ber am Eingange bes Thurmes fteben bleibt.

Tempelhüter |

(fic ber Rubebant nabernb, mit gedämpfter Stimme). Dero! - Gie ichlaft.

Priefter.

Bom Thurme strahlt bas Licht,

Der Gotter Sturm verlojche beme Flamme!

(Er geht in ben Tharm.)

Cempelhater.

Was funt er nut? Mir wird fo bang und schwer.

Wenn ich nickt iprach — und boch, wie tonnt' ich andere? Dort geben Manner mit bes Jischaugs Negen.

(Sich ber rechten Grite nabernb)

Was idafft ihr bort? Ward euch benn nicht geboten, Bu bleiben beute Nacht bem Meere fern In eurer Gutten festverschloßnen Raumen?

(Burudtommenb)

Sie meinen, es gibt Sturm. Run, Gotter, waltet! (Bum Thurm emporblident)

Die Lampe wird bewegt. Er felbst! - Unselig Madden, Erwacht sie? Rein. Co warnet bich fein Traum? Gero macht autathment eine Bewegung und finft bann tiefer in Schlaf Tas haupt glettet aus ber unterftabenben hand und ruht auf bem Oberarme, tobes ber untere Theil ichtaff hinabhangt. Es ift bantet gewerben.)

Cempelhüter.

Dich ichaubert. Weh! Satt' ich mein Oberfleid!

Der Priefter tommt gurad.

Pricher.

Wer ipricht? Bift ba'e? - Komm mit! Es finft bie Nacht Und brutet über ungeschehne Dinge.

(Bu Bero bintretenb.)

Run, himmlische, nun waltet eures Amte! Tie Schuldigen halt Meer und Schlaf gebunden: Und so ift eures Priesters Werk vollbracht. Das Holz geschichtet und bas Beil gesicht. Wend' ich mich ab. Trefft, Götter, selbst bas Opfei!

## Fünfter Aufzug.

Plat vor Hero's Thurm, wie zum Schluß des vorigen Aufzuges. Es ist Morgen.

Beim Aufziehen bes Borhanges steht Hero in ber Mitte ber Bühne, ben berabgesunkenen Kopf in die Hand gestütt, vor sich hinstarrend. Janthe kommt.

Janthe.

Stehst du noch immer da, gleich unbewegt, Und starrst auf Einen Punkt? Komm mit ins Wäldchen! Die Luft hat ausgetobt, die See geht ruhig. Doch hörtest du den Aufruhr heute Nacht?

hero.

Ob ich gehört?

Janthe.

Du warst so lang hier außen. Zwar endlich hört' ich Tritte über mir; Doch leuchtete kein Licht aus deiner Kammer.

gero.

Rein Licht! kein Licht!

Janthe.

Dich martert ein Geheimniß.

Wenn du's vertrautest, leichter trügest du's.

fiero.

Erriethst du's etwa schon und fragst mich boch? Ich sollte wachen hier, doch schlief ich ein. Es war ichon Nacht, da wedte mich der Starm; Schwarz hing es um mich her, verlöscht die Lampe. Mit losgerifinem Haar, vom Wind durchweht, Flog ich hinan. Kein Licht! Nicht Trost und Hüse. Lautzammernd, auf den Knien, fand mich der Tag. — Und doch, und dennoch —!

Janthe.

Urme Freundin!

gero.

Mrin ?

Und dennoch! Siehl Die Götter find so gut!
Ich schlief taum ein, ba toschten sie das Licht.
Deim ersten Strahl bes Tags hab' ich's besehn,
Mit heißem, trod iem Aug durchsorscht die Lampe:
Nein Hunderttheil des Deles war verbrannt,
Der Docht nur kaum geschwärzt. Mar war es, flat:
Kaum schlief ich ein, verloschte schon das Licht.
Die Götter sind so gut! Geschah es später,

(von ihr wegtretend, vor fich hin)
So gab der Freund sich hin dem wilden Meer, Der Sturm ereilte ihn, und er war todt. So aber blieb er beim, gelodt von keinem Zeichen, Und ift gerettet, lebt!

> Janthe. Du icheraft fo ficer.

Ich bin es, denn ich bin. Die Gotter find so gut! Und was wir sehlten, ob wir uns verschn, Zie löschen es mit seuchtem Jinger aus Und wehren dem Verderben seine Freude. Ich aber will, so seht als künst'ge Zeit, Nach ihren kundlich bankbar sein batur, Und Manches, was nicht recht vielleicht und gut Und ihren nicht genehm, es sei verbeitert, Jum Mandesten entschen; denn die Götter,

Sie sind dem Festen, dem Entschiednen hold. Run aber, Mädchen, tritt dort an die Ansurt! Sieh, ob dem Aug die Küste mir erreicht, Das sel'ge Jenseits, wo — schau' gen Abydos! In hab's aus meinem Thurm nur erst versucht, Doch lagen Nebel drauf. Nun ist's wohl hell. B.Ust du?

(Sie febt fic.)

3anthe.

(nach bem hintergrunde gebenb),

Doch fieh! Es brach der Sturm den Strauch, Der dort am Juge mächet des Thurms, und liegend Berwehren seine Zweige mir den Tritt.

gero.

Etheb bie Zweige nur! Bift bit fo trag? 3authe.

Roch Tropfen hangen bran.

(Dit bem Sufe am Boben binftretfenb.)

Huch Tang und Meergras Warf aus die See. — Gi, Muscheln, buntes Spielzeug! Es pflegt der Sturm die Trümmer seines Zorns Hierher zu streun. — Das Ende eines Tuchs! Es ist so schwer. Ein Lastendes von rückwärts Halt gleicht es seinen, die du selber trägst; Ru Schleifen eingebunden beide Enden, Nach Mimpelart. Sieh zu! vielleicht erkennst du's. Doch ist es seucht, sonst würf ich dir's als Ball.

gero.

Lan bis Getändel, laß! Etheb bie Zweige. 3anthe.

Sie find so schwer. D weh, mein gutes Meib!
Nun, dent' ich, halt' ich sie. Et ja! sie weichen.
Tritt selber nur bergu. Ich halte. Echan!
Eie bat die auf ben Boben berabba genden Zweige zusammengefaßt und emporgehoben. Leander siegt tobt auf ber Ansurt.)

gero (auffichenb)

Ich tomme benn. — Ein Mann! — Leanber! — Beb!

(Rach born gurudeilenb.)

Betrogne und Betrüger meine Augen! It's wirklich? Wahr?

3authe

Die mit Muhr uber bie Zweige nach rudwarts geblicht).
D mitleibvolle Gotter !

Der Briefter tommt von ber rechten Sette.

Driefter.

Welch Jammerlaut tont burch bie ftille Luft?

Beto (gu Janthen).

Laß los bie Zweige, laß!

(Janthe lift bie Bweige fallen, bie Leiche ift bebedt. Bero, bem Priefter entgegen und bemubt, ibm bie Musficht nach rudwärts ju benehmen.)

Mein Obeim, bu?

Co frub im Freien? Doch ber Tag ift fcon.

Wir wollten eben Beibe - freudig - frob -

Priefter.

Das war, mas ift gefchebn?

Janthe

(mit Bero beichaftigt, nach bem Strauche jeigenb).

D, herr! mein herr!

Driefter.

Erbeb bie Zweige! Conell!

(Es geichrebt )

Berechte Gatter!

3hr nahmt ihn an. Er fiel bon eurer Sanb!

3anthe

ined immer bie Zweige haltenby.

Erbarmt fich Riemand? Nirgends Beiftand, Gilfe?

Priefter.

Lak bas und tomm!

.J. bem er fle anfage.)

Hörst du? und schweig! Entfällt Ein einzig Wort von Dem, was du vernahmst — (Sich von ihr entsernend, laut.) Ein Fremder ist der Mann, ein Unbekannter, Den aus das Meer an diese Küste warf! Und jene Priestrin sank bei seiner Leiche, Weil es ein Mensch, und weil ein Mensch erblich.

Der Tempelhüter und mehrere Diener sind von der rechten Seite gekommen.

Priefter.

Am Strande liegt ein Todter. Geht, erhebt ihn, Daß seine Freunde kommen und ihn sehn.

(Diener geben auf ben Strauch zu.)

Nicht hier. Den Thurm herum. Rechts an der Anfurt. (Diener auf der linken Seite ab. In der Folge sieht man durch die Blätter Anzeichen ihrer Beschäftigung. Endlich wird der Strauch emporgehoben und befestigt; wo dann der Plat leer erscheint.)

Tempelhüter (Leife).

So ist's denn —?

Priefter.

Schweig!

Tempelhüter.

Nur, Herr, um dir zu melden:

Der Aeltre jener beiden Jünglinge, Die du wohl kennst, wir fanden ihn am Strand, Trostlosen Janimers, suchend seinen Freund. Die Diener halten ihn.

Priefter.

Führt ihn herbei.

Hat er die Freiheit gleich verwirkt und mehr, Sei's ihm erlassen, bringt er Jenen heim.

(Tempelhüter nach ber rechten Seite ab.)

(Zu Hero, die sich mit Janthens Hülfe aufgerichtet und einige Schritte nach born gemacht hat.)

Hero!

fiero.

Wer ruft?

Grillparger, Werfe. V.

Priefter. Ich bin's. Da bere mich!

ficto

Cheir nach ri diedeta elidenb, gi 3 inthe).

Wo ift er bin? Janthe, wo?

Jauthe.

O mirt

Priefter.

Da 's nun geschen -

Sefchen? Rein! Priefter.

US ift!

Die Gatter laut bas blut'ge Zeugnift gaben, Wie febr sie gurnen und wie groß bein Jehl, Co laß in Demuth uns die Strafe nehmen; Das Peiligthum, es theile nicht die Mak.l. Und ew'ges Schweigen bede, was geschehn.

hero.

Berschweigen ich, mein Glück und mein Verderbeu, Und frevelnd unter Frevlern mich ergebn? Rusichreien will ich's durch die weite Welt, Was ich erlitt, was ich besaß, verloren, Was mir geschehn und wie sie nuch betrübt. Berwilnichen dich, daß es die Winde bören Und die er tragen vor der Getter Thien. In wirkls, du legtest tildisch ihm das Rech, Ich gen es zu, und da war er verloren! Ibo bracktet ihr iln dim? — ich will zu ihm!

Der Tempelbuter und mentere Diener fabren Rantleras berbeit. Der Sachte, geht glich barauf noch ber tenten Gette at.

Otro.

ou, b., e Bangling! Gudit bu bemen Greind? bit to, er, tobt' Gie fragen ifn von bannen.

### Mankleros.

O Schmerg!

tì cro.

Ringft bu die Sante, ba's ju fpat? Du ftaunft? Du flagit? Ja, laff'ger Freund! Er gab fich bin bem wildbewegten Dicer, Beidagt von feinem Belfer, temem Gott, Und tobt fand ich ibn boit am Stranbe liegen. Und fraglt bu, wer's gethan? Gieh Diefer bier, Und ich, Die Priefterin, Die Jungfrau - Co? -Menanders Bro, ich, wir Beiben thaten's. Mit folauen Rünften lick er mich nicht rabn, Berfagte mir Befinnen und Erholaug: 3ch aber trat in Bund mit ihm iend schlief. Da fam der Sturm, Die Lampe loicht' er aus. Das Meer erregt' er wild in seinen Riefen, Da Jener ichmamm, von feinem Licht geleitet: Die ichwarzen Wolfen hingen in die Sec, Das Meer erflomm, bes Chabens frob, bie Wolten, Die Sterne loschten aus, ringsam bie Racht. Und Jener bort, ber Schwimmer fel'ger Liebe. Richt Liebe fand er, Mitleid nicht im All. Die Magen hob er gu ben Gottern auf, ilmfonit' Gie borten nicht, wie? - ober ichliefen? Da jatt er, jant! Roch einmal ob ben Wogen. Und noch einmal, fo ftart mar feine Glith, Toch allzumächtig gegen ihn ber Bund Bon Beind und Freund, bon Saffein und Geliebten: Das Meer that auf ben Schlund, ba mar er tobt! D. ich will weinen, weinen, mir bie Moern bifnen, Bis Theanen mich und Blut, ein Meer, umgeben, Co tief wie feine, fo grauenhaft wie feine, Eo tootlich wie bas Meer, bas ihn verschlungen! Mankleros.

Ceander! o mein mildgesinnter Freund!

gero.

Sag: er war Alles! Was noch übrig blieb, Es sind nur Schatten; es zerfällt, ein Nichts. Sein Athem war die Luft, sein Aug die Sonne, Sein Leib die Kraft der sprossenden Natur; Sein Leben war das Leben: deines, meins, Des Weltalls Leben. Als wir's ließen sterben, Da starben wir mit ihm. Komm, läss'ger Freund, Komm, laß uns gehn mit unsrer eignen Leiche. Du hast zwei Kleider, und dein Freund hat keins, Gib mir dein Kleid, wir wollen ihn bestatten.

(Raukleros nimmt feinen Ueberwurf ab, Janthe empfängt ibn.)

gero.

Nur einmal noch berühren seinen Leib, Den edlen Leib, so voll von warmem Leben, Von seinem Munde saugen Rath und Trost, Dann — Ja, was dann? — Zu ihm! (Zum Tempelhüter, der zurückgekommen ist.)

Berweigerst bu's?

Ich will zu meinem Freund! Wer bindert's? Du? (Sie macht eine bestige Bewegung, bann finten haupt unt Arme traslos berab. Janthe will ihr beiftebn.)

Bero.

Lak mich! Der Mord ift ftart, und ich hab' ihn getobtet. (Ab nach ber linten Seite.)

Pricker qu Janifen).

sela ibr!

(Banthe gebt.)

Fricker gu Kauffereit.

Du bleib! Dein Leben in verwirkt: Doch ident' ich bir's, bringn beim bu jenen Tobien Und idmeign bein Leben lang. Ramn bu allein :

Manticres.

Mir felgien Freunde von der Aufte jenfeite. Pricker.

de fe bereit. — Be bracket ibr ibn bin ?

Cempelhüler.

Zum Tempel, Herr.

Priefter. Warum zum Tempel? fpricht Tempelhüter.

So will's ber Brauch,

Priester.
Will's so ber Brauch, wohlan'
Die Bräuche muß man balten, sie sind gut.
Und nur zu ihr! Entsernt die Störung erst,
Legt mild die Zeit den Balsam auf die Wande.
Ja, dieß Gesähl, im ersten Keim erstickt,
Bewahrt vor jedem zweiten die Verlockte,
Urd heilig sürderhin - Komm mit! Ihr folgt.
(Ale ab.)

Tas Innere bes Tempels. Der Mittelgrund durch einen zwicken Sinten herabhängenden Vorhaug geichtossen. Auf der red,ten Zeile des Vorgrundes eine Vildsäule Amo &, an deren Urm ein Blumenkranz hängt.

Mindigen tommen mit Buredtftellen bon Opfergefägen und 26 .ehmen bon Baumengewinden beschäftigt. Bwei bavon nabern fich bem Corbange.

Inthe sto mer.

O, lakt sie, last! gönnt ihr die turze Nuh!

Wie mag sie trauern um den Theuern, Guten.

Sie sand den Ort, wo man ihn hingebracht,

Blindsühlend aus, von Niemanden belebet,
Und stürzte auf die Knie und weinte laut,

Mit ihres Athems Wehn, nitt ihren Thräuen

Zum Leben ihn zu rufen ohne Jurcht bemüht.

Toch als er deß nicht achtet, weil er todt,

Ta wars sie sich auf den Erblasten ben,

Tie iheize Brust mit ihrer Brust bedeckend,

Ten Mund auf seinen Mund, die Hand in ihrer.

Seitdem nun ist ihr Klagelaut verstummt; Doch, fürcht' ich, sammelt sie nur neue Kraft Zu tiefrem Jammer. — Nun, ich will auch nimmer Ein Lieb' mir wünschen, weder jest noch sonst; Besitzen ist wohl schön, allein verlieren —!

Der Priester tommt mit bem Tempelhüter und Rautleros, bem mehrere Freunde folgen, von ber rechten Seite.

Priefter.

Wo ist sie?

Janthe.

Dort.

Priester. Zieht auf den Vorhang! Zanthe.

Herrl

Priefter.

Auf, sag' ich, auf! Und baltet fern bas Volk.

Der Vorhang wird aufgezogen. Die Cella erscheint, zu ber viele breite Stufen emporführen.

Leander liegt querüber auf einem niebern Tragbette. Dere in einiger Entfernung auf ben Stufen, halb liegenb auf ben rechten Arm geftüst, wie neugierig nach bem Tobten hinblidenb.

Pricher.

Dero!

gere.

Wer ruft?

Prieker. 3d bin's. Romm, bier!

ticro.

Marum?

(Sie fieht auf und tritt zu ben faken ber Tragbabre, ben Lobien immer et betrachtenb.)

Priefter.

Genug ward nun geklagt ob jenem Fremden! Was schaffst du dort?

> Hero. Ich sinne, Herr! Pricker.

> > Du sinnst?

Hero (nach vorn kommend).

Was nur das Leben sei! Er war so jugendlich, so schön, So überströmend von des Daseins Fülle, Nun liegt er kalt und todt. Ich hab's versucht, Ich legte seine Hand an meine Brust, Da fühlt' ich Kälte strömen bis zum Sitz des Lebens, Im starren Auge glühte keine Sehe. Mich schaudert. Weh!

Priefter.

Mein starkes, wadres Mädchen.

So wieder du mein Kind!

(Zu Naukleros.)

Du tritt hinzu!

Erkennst du deinen Freund?

Naukleros.

Er ist's, er war's.

Priefter.

Nun komm.

gero.

Warum?

Pricher.

Sie tragen ihn nun fort.

gero.

Schon jett?

Prieficr.

Go ist's.

Hero. Wohin?

Priefter.

Nach seiner Beimat.

Α,

gero.

Gebt einen Mantel mir.

Pricher. Wozu? Hero.

Ihm folgen.

Ist er gleich todt, so war er doch mein Freund. Am Strande will ich wohnen, wo er ruht.

Priefter.

Unmöglich! Du bleibst hier!

gero.

Hier?

Priefter.

Priestrin, hier!

gero.

So laßt an unserm Ufer ihn begraben, Wo er erblich, wo er, ein Todter, lag, Am Fuße meines Thurms. Und Rosen sollen Und weiße Lilien, von Thau beseuchtet, Aufsprossen, wo er liegt.

Pricher.

Auch Das joll nicht.

gero.

Wie? Nict?

Pricker. Es barf nicht fein.

ficro.

Es darf nict?

Pricace maith

Rein!

gero.

Nun denn, ich hab' gelernt, Gewaltigem mich fügen. Die Sötter wollten's nicht, da rächten sie's. Nehmt ihn denn hin! Leb wohl, du schöner Jüngling! Ich möchte gern noch fassen deine Rechte, Doch wag' ich's nicht; du bist so eiseskalt. Als Zeichen nur, als Pfand beim letten Scheiden, Nimm diesen Kranz, den Gürtel lös' ich ab Und leg' ihn dir ins Grab. Du schönes Bild, All, was ich war, was ich besaß, du hast es, Nimm auch das Zeichen, da das Wesen dein. Und so geschmückt, leb wohl!

(Einige nähern sich ber Leiche.)

Und dennoch, halt!

Seid ihr so rasch? — Und dennoch, dennoch nicht!
(Zur Bahre tretend.)

Nie wieder dich zu sehn, im Leben nie!

Der du einhergingst im Gewand der Nacht
Und Licht mir strahltest in die dunkle Seele,
Aufblühen machtest all, was hold und gut,
Du fort von hier an einsam dunkeln Ort,
Und nimmer sieht mein lechzend Aug dich wieder?

Der Tag wird kommen und die stille Nacht,
Der Lenz, der Herbst, des langen Sommers Freuden,
Du aber nie, Leander, hörst du? — nie!
Nie, nimmer, nimmer, nie!
(Sich an der Bahre niederwersend und das Haupt in die Kissen verbergend.)

\*\*Aunkleros.

Hab Mitleid, Herr!

Prieficr.

Ich habe Mitleid,

Deßhalb errett' ich sie.

(Zu Hero tretenb.)

Es ist genug.

ficro (mit Beiftand fich aufrichtenb).

Bennd's

Meintt bu? genug! Was aber foll ich ihun? Er Lleibt nicht bier, ich soll nicht mit.

3h will mit meiner Gotten mich berathen. Janibe, leite mich zu ihrem Thron; So lang berührt ihn nicht,

(50 Blautieros)

Berpreich es mir!

Gib mir die Hand darauf. — Ha, zucht du? Gelt! Das that mir Der, bein Freund! Du bist to warm. Wie wohl, wie gut! — Zu leben int doch füß! Nun aber laß! — Wer wärmt mir meine Hand? Ja ithe, komm! — Doch erst zieh mie den Schleier Hinweg vom Aug.

Jonibe.

Mein Echleier bedt bein Gampt.

gero.

Ja fo! - Komm benn! Und ibr, berüber ihn nicht!

3anthe

(bie Bern angefaßt bat, jum Briefler).

D, herr, ber Greft bes Todes ift mit mir.

Priefer,

Cb Lod, ob Leben, weiß ber Urst allein.

Zanihe (hero'n (eitenb).

Sies tiet! - Dib nur ben Auß! - Dit wantst. Rur beer!
coe o beste gt, von Janiben gefehrt, bie Stufen Ein Treit der Annatrane, folgt ibr. fich in einer herablaufenden Beibe unt der rechten volle au it send, die übrigen treien unten auf die lie te Geite, jo dap vie Tragbabre von ihnen verbest wird;

Pricher tabland.

3br bringt mbeg ibr fott!

Mauhteros.

Bebenf!

Pricher

@3 mab.

Mehrt fie gutad, fei jede Spur verichmunden. Dein Leben gitt's

### Bankleros.

### Wohlan!

ibi., bon Inithen unterftatt, bereits bie obeien Stufen erftfegen, ruit in bemfelben Nagenblide, bas Besicht noch inmer gegen bie Jella gerichtetz. Leanber!

(Raid umgewendet, Saupt und Arme in bie Luft geworten.) Leander!

Jauthe ifie umfaf ent, zu ben Didgern. Galt!

Priefter.

Mur fort!

Jonthe.

Cie gleitet, finft

Cest ab! In Doppelidlagen pocht ihr Herz.

Der itt fein Mest, ber Reankenbrohung icheat.

want but bie Leide zu ber lints gegen ben Entergrund befindlichen Porte Lingusgetrage i. Der Priefter fogt

#### Banthe

(bet Bero auf ben Stafen inteenb).

In bier nicht Gulte, Mettung? Sie vergeht!

Den Tingern nachschend.) Shan nimmt sie auf die Wolbung. Die sein warten, Bon zenseits kommen sie. Gedränge, Fackelylanz.

Die aufrie Prorte thut fich auf. Wich une,

Gie donnert gu. Der Gang hallt fich in Dunfel.

Gie haben, balten ifn. Er fommt nicht wieder.

Coero, bie bidber balb fibend an Jauthe's Rnie gelebut, gleitet jest berab und liegt auf ben Sufen.)

Janthe.

Bero! D mir! Wer ficht ber Mermften bei?

Priefter (gurfictomment).

En junen ihn mit fich, fie rubern fort. Bald trennt bas Meer Die unbeilvoll Bereinten.

Zanthe

(nach einer Pause aufstehend und herabkommend). Es braucht kein Meer, der Tod hat gleiche Macht, Zu trennen, zu vereinen. Komm und schau! So sehn die Todten aus in diesen Landen.

Priefter.

Spricht das der Wahnsinn?

Janthe.

Rein, er hört's.

Vorsicht'ger Thor, sieh deiner Klugheit Werke!

Priefter.

Und gält's ihr Leben! Gäb' ich doch auch meins, Um Unrecht abzuhalten. Doch es ist nicht.

(Er eilt bie Stufen binauf, bor ber Singesunkenen knienb.)

Janihe.

Heißt nur die Männer, die den Jüngling tragen, Drauß harren, es bedarf noch ihres Amts. Zwei Leichen und Ein Grab. D, gönnt es ibnen!

(Bum Priefter, ber bie Stufen berabtommt.)

Run, Mann, du gehst? So gibst du sie denn auf? Bleib! Eine Dienerin begehrt der Freiheit; Ich kebre beim zu meiner Eltern Herd.

(Der Priefter geht, fic berbullent, ab.)

Du gehst und schweigst? Sei Strafe bir bieß Schweigen! Ihr sorgt für sie, wie sonst ich selbst getban; Dich bulbet's länger nicht in eurem Hause.

(Sie nimmt ben Rrang von Amors Bilbfäule.)

Bier biefen Rrang tragt mit ber Leiche fort.

(Den Arang nach ber um Bero beschäftigten Gruppe binwerfend. gegen bie Bilbfaule sprechenb.)

Bersprickit bu viel und baltit bu alse Wort?

Der Beibang falli:



Diese Tragödie von Hero und Leander wurde am 3. April 1831 zum ersten Male im Wiener Burgtheater aufgesührt. Die ersten drei Afte gesielen ungemein; die Leten zwei Afte wirkten schwach, und ber Gesammteindruck war deßhalb ungenügend. Das Stück verschwand nach

einigen Borftellungen vom Repertoite.

Iwanzig Jahre später erst, 1851, wurde es wieder ausgenommen, und zwar unter Kopsschütteln von Seiten der älteren Schauspieler, welche damals gespielt batten und zeht in älteres Jach übergegangen waren. Fräulem Blep, spätere Frau Rettich, hatte die Hero dangestellt, Herr Fichtner den Leander, Herr Löwe den Naukleros, Herr Unschütz den Oberpriester. Nur der leptere batte auch zest die Rolle behalten, und wohl nur Herr Lowe batte damals die allerdings sehr dankbare Rolle des Naukleros zu vollkommen gunstiger Geltung gebracht. Aber die Kolle des Naukleros wirtt nur in den ersten Ulten und kann für das Ganze keine Entscheidung geben. Diese Entscheidung liegt in der Darstellung der Hero.

Trau Actich, eine Frau von Gest und Bildung, latte auch volles Verständniß für diese Rolle, aber unter ihren großen Gaben sehlte nur gerade diesenige, welche jur die Hero unerläßlich ist: die sinnige Hingebung an die Sinnenwelt. Schönheit und grazioser Reiz ist nicht zu eisehen durch gestige Vorzüge. Namentlich in dieser Rolle und in diesem Stücke nicht, in welchem Grillparzer ganz seiner Dichtweise gemäß lediglich aus der natuzgemäßen Anschauung, nicht aber mit Resterionsmitteln Liguren und Vorgang geschaffen. Da kann nur das volle unmittelbare Talent die richtige Wirkung hervordringer .

Und mit dieser Willung ber Heio steht und fant bas Stück. Der vierte Alt bestelben, ganz auf die Ausstellung ber sinnlich errogten Hero gelegt, ist der Wendepunkt des Studs, und wohl auch die Schwäcke bestelben. Ein Logist hinzubringen bis zur nächtlichen Wiederkehr Leander, und Grissparzer hat die Ermattung der Hero und ihr Liebessehnen in allen Naancen zum Inhalte vieles Altiegenommen. Nach der Berbacht des Oberpriesters brüngt in diese stille Lage einige Bewegung. Der eigentlich dra matische Fortgang sehlt hier, ein episch darasteinstender sell aushelsen. Das Interesse an Hero muß alte ale Uitosten des Altes, noch obenein des vorletten tragen Tas ist nur erreichbar, wenn die Darstellerin duser Rode ein reizendes Naturell entwickelt, und wenn der Zuhörer an ihrem Liebesschämachten ein reichbalt ges Interesse nammt.

Grag Baver Buid, welche 1851 bie hero ipieite, war nang besonders begabt für die Gragie griechticher Flauen. Mit aniprucholosem Webllaut brachte pie die schene Einnenwelt zu Weite, und boch war in dieter ihrer Samenwelt ten Antlang an gewehnliche Einnlichteit. Man liebte und webte in griechticher Atmondibie, welche den Benach bei schenen Welt als ein naturaches Acht darbietet.

Ihr felgte man benn auch willig, wehl auch ein wenig gebuldig über bie biamaligde Steppe bes vierten Alles, and ba ber famie Alt von voller biamalischer Araft, welteichte bas Stud einen burchgreitenben, unverzehlichen Greeft Tiefer Cifolg ist iom von ba an treu geblieben im Burgtbeater auch unter audrer Beset ing ber Herv.

wielten, ja webi fie in alertreiben, batte teit zweiteiten, ja webi fie in alertreiben, batte teit zweiteitenung 1831 bas Stud eig nilich aufgezehen auf war ausgern aberrafett von bietem Stolas. Dasa taal bie anabe bief i Stud sinen besenders ausz iehnen sin bie diem Pet diem eine die und — ber Sappho ab telef - roganne is toerspie aenannt und gestieren wurde,

ein mahres Labsal fur ben alten herrn, welchem bas Umsichgreisen ber bloßen Refley.onspoesse so viel verbrichliche Stunden gemacht.

Tropdem ist es bisher nicht gelungen, auf einem Theater außerhalb Desterreichs eine gleich gunstige Wirkung mit der Darstellung dieses Liebesdramas hervorzubeingen. Und es wird auch kaum je gelingen.

An drei Orten ist es versucht worden, an allen drei Orten vergeblich. Meines Crachtens liegt das an der Etammeseigenthumlichkeit, am Charafter des Piblitums, jo weit sich Stammeseigenthumlichkeit und Bolfscharafter von dem österreichlichen Wesen unterschliden.

Der Desterreicher besitzt ein fünstleruches Naturell, welches sich unmittelbar und ohne moralisirende Nebenaedanten einem Aunstwerke bingibt. Dadurch ist er im Sande, ganz naiv aufzusassen und sich dieser Auffassung vollständig zu widmen,

Bu biefem Vollscharatter gehört nun Grilipaizer selbst von Grund aus, er ist durch und darch Orsterreicher und lackt seine Landsmannschaft über Alles. Er trift also auch geündlich den Ton seiner Landsleute, und ein zusstemmendes Edo sommt ihm bereitwillig entgegen. Er unterscheibet sich denn auch geradezu grundsählich von dem dichterischen Wesen, welches vielsach im Norden anerkannt und, und welches restelltirende Glemente mannigkaltiger Art in seine Produktion einführt. Er steht in seinem opterreichischen Wesen dicht neben dem frankischen Wesen des jungen Gathe, welcher Grislaarzeis dichterisches Ideal war. Wie dieser begehrt er für die dichterische Schopfung eine freie, dichterische Anschange.

Tentlich tritt dieß Alles vor die Angen, wenn man diet. Die desbrama heute in Wien und morgen in einer gerdbeutiden Stadt autjuhren sieht. Die Auffassung von Zeiten dis Publikuns ist eine total verschiedene. Wenn verd im dritten Alle auf Leanders Liebesdrängen uns

erwartet sagt: "Komm morzen!" — ba lachelt in Wien bas Pablitun zustimmend und findet die Dicktung reisend. Es begleitet eben volltommen nalv die naive Ticktung. In der nordbeutschen Stadt dagigen lacht das ginze Haust es sast die Worte Hero's moralisch auf und pindet sie uberaus dreist. Das Lachen ist nahizu ein Ausallen,

und bie poeleiche Stimmung ift gerreffen.

Ich glaube nicht, daß darm eine Menderung nales scheinlich ist, und daß diese, so wie sehr viel abaliche Pankte, welche dem ofterreichtschen Dichter in Nordbeutschland binderlich sind, seicht auszugleiden sem meckten. Bielleicht vermag's die Antonität des Tichters, wenn sie alnählig so groß wird, daß sie das Pablikum befänze und von voreitigen Umserungen albalt. Dann tritt au mablig die Antsassen Konserungen albalt. Dann tritt au mablig die Antsassen ver Gebilderen in den Boedergiund. So ist es mit Thatesperischen Itäden irgangen, zu i Beispiele mit Remed und Julia, welche zuerk vom Pablikum auszelaft werden sind.

Mo bezichnend machte ich noch hinzuseien, baf and bie Edaustielein, welche in Wien die gero zuern muttam und noblgefälltg spielte, eine geboine Lenerreichertn mat. Jean Baper-Buid ift bie Techter bes in Bing bechgeichat. bes Technelleis Biner und ift in Bing autgewächlich.

Den Titel "bes Cleeres und ber Lace Welch" bale ich immer eiwas mataeurt geranden, obeileatze hat tit natt des enfachen "Geto und Beaaber" gewöhlt, ihm ab abeuten, daß ein jegenanntes romanti des Glem ut it den Ston baem geragen werden ier or war undernmert um die Seiderung, das ein giert ber Ien abyliet und gans nur gried ider Sidalts fem i au, beina ein bei tider Tiater i kreibe nicht für Oreeden, jo ein jur Tentite, wold it eines algesat tremben Weiter Beitanden pund prese, die Ansgang vermin a um den.

the Upariet Lid bieß End mit gang bierbeite Gerg

jubrlich entworfenen Plan voll mannigfaltiger Flagen und Untworten, voll Motivirungen der feinsten Art. Dann folgen scenische Aussuhrungen in raschetter, kaum noch leserlicher Schrift stizziet, und an diese reihen sich wieder summarische Entwürfe.

Aus dieser ersten Borarbett, ungewohnlich bei Grills parzer, ist dann das eigentlich erste Manuscript hervorzgegangen, welches den Titel trägt: "Hero und Leander." Aber auch in ihm sind noch Abweichungen vom zesigen Texte. Der dritte Aft zum Beispiele schlicht so:

". ger o.

Dann aber fort, und nim tein Caumen mehr! (Sie beugt fich, ibn ju tuffen.) Der Borbang falt."

Celbft in bem 1840 in ben Buchhandel gebrachten Abbrude hat Grillparger noch eine Angahl fleiner Menberungen mit Bleiftift angemeckt. Diefe "Haro," wie er bas Stud furzweg und richtig nannte, ließ ihm feine Rube. Ausführlich wie nirgend anderswo entwicklit er icon in ber Borarbeit die Charaftere, als wollte er ben Schauspielern genau ben Weg zeigen. "Bero" - ichreibt er ba -- "mit einem burchgebenden Buge von Beiterkeit, unbefangen, verständig, gefaßt. — Leander unentwicklte Dumpfbeit, ichnichtern. Er ift fleiner und ichmacher, ober unbeholfener als Raukleros; braun, biefer blond. Das beitimmt Beiber Beihaltniß. - Im britten Afte foll fic Hero's Leibenschaft mehr selbstthätig entwideln, als baß fich Leander besonders thatig babei erwiese. Frijch, thatfraftig foll Leander nur im vierten Alte fein. - Die foll Bero barauf ein besonderes Gewicht legen, bag jenes Berhaltniß verboten, ober vielmehr ftrafbar fei. Es ift mehr ihr Innres, bas fich früher nicht gur Liebe binneigte und bas nicht ohne Widerstreben nachgibt, als baß fie ein Meuferes furchtete. Die Gefahr biefer Liebe ward nur aus bem Minnbe be: Rebenpersonen flar. 3m vierten Alte ift baber feine Gpur von Mengitti bleit in Bero's Wefen, obidon es ihr gemlich nab liegt, bag man Berbacht geschöpft habe. Gie int icon wieber ins Gleichgewicht bes Gefühls gefommen, aber eines neuen bes Weinbls als Berb. 3mar un Gleichzemichte, aber boch bochft gesteigert, fensuell, all bas Damonide, Die gange Welt Vergenende, tanb und blind, was bie Weiber befällt, wenn eine mabre Liebe eine Begiehung auf Die Sinne befommen hat. Daffelbe, mas mir bem Beibe in der Tragedie von Portibire eine fo furchtbare Babibeit giebt, nur unendlich gemilbert burch Gero's Charafter. Ibre Bebanten find nat auf bas neu ermadite Befahl und boffen Gegenstand gerichtet. Mine Furcht mehr por Entbedang, fac Ramen, Raf. Der Briefter fast ibr feinen Berbacht nur allgu beutlich meiten, fie bemeitt iba nicht. Man fpricht von einem Sturme, fie ganbet boch bie Lampe an. Traumerifd, fenfuell."

Solde Auseinandersehung der Charaltere, speciell für Shaufveller, welche darnach gefragt, findet sich medrsach in nachgelassenen Blättern. Zum Berspiele über den Gerzog von Meran im "treuen Diener." Die theatra ist en Bedingungen waren ihm sehr flar, und er wahte zede Jales genau zu entlieden

Bemertensweith aus bem Manuferipte ber Borarbeit

nt noch folgende Rong:

"Im britt, i Alte zu gebrauchen, wie bamels Charlette, als sie ben gaugen Abend wortfarz r und falter gewesen als sonit, beim Wegneben, in der Hausener das Licht auf den Boden selte und tagte, ich mus wir die Letme frei maden, um Dich zu finnen. — Rat gerabe die Bezehenbeit son dort Plag unden, sondern die Gebie, ang, die Gemail innument."

# Der Traum, ein Leben.

Dramatisches Märchen in vier Aufzügen.

## Personen.

Massud, ein reicher Landmann. Mirza, seine Tochter. Kustan, sein Nesse. Zanga, Negersklave.

Der König von Samarkand.
Gülnare, seine Tochter.
Der alte Kaleb (stumm).
Karthan.
Der Mann vom Felsen.
Ein altes Weib.
Ein königlicher Kämmerer.
Ein Hauptmann.
Erster anführer.
Imeiter ansülnarens.
Gefolge und Kämmerlinge des Königs.
Frauen und Dienerinnen Gülnarens.
Zwei Berwandte Karthan's.
Zwei Knaben. Diener. Krieger.
Volt beiderlei Geschlechts.

## Erster Aufzug.

Ländliche Gegend mit Felsen und Bäumen. Links im Vorgrunde eine Hütte. Neben der Thür eine Bank. Sommerabend. Hörnertöne erschallen aus der Ferne.

Mirza fommt aus ber Sütte.

### Mirza.

Horch! War das nicht Hörnerschall? Ja, er ist's! Er kommt, er naht!

Doch so spät erst! — Warte, Wilder, Du sollst mir's fürwahr entgelten! Unerbittlich will ich sein; Schmollen will ich, zürnen, schelten Und nur spät — recht spät verzeihn.

Darin liegt das Maß des Unglücks. D, man sollte grollen können, Grollen, so wie Andre sehlen, Lang und unabänderlich; Daß Verzeihung Preis der Bekrung, Und nicht Lohn des Fehlers schiene; Denn es ist fürwahr nicht billig, Daß die Strafe der Beleid'gung Nicht einmal so lange währe, Ach, als der Beleid'gung Schmerz.

Konnt' ich tropig fein, wie er, D, ich weiß, er mare nulber.

Doch, wo bleibt er? Port heruber Schien des Hornes Ton zu kommen.
(Barüctretend und nach allen Seiten blidend.)
Dort vom Hügel steigt ein Mann,
Mit des Wardwerfs Naub beladen.
Ob er's ist? — Die Sonne blendet.
Scheidend an der Berge Saum,
Schüttet sie, in Gluth versunken,
Ihres Brandes lette Junken
Durch die abendliche Flur

Jeso wendet er das Antlip! Ruftant? — Armes, vit getäuschtes Herz! Wehl ein Jäger schreitet ber, Rash bestügelnd seine Schritte In der lauten Doggen Mitte. Wehl ein Jäger, doch nickt er. —

Trage, munber Bilen, trage, Bift bes Tragens ja gewobnt!

Abend ists, die Sadyfung feiert, Und die Bogel aus den Zweigen, Die beschwingte Silberglödden, Lauten ein den Keiterabend, Schon bereit, ihr süß Gebot, Rubend, selber zu erinden Alles folget ibrem Kuse, Ude Nuren fallen zu, Ja den hürden ziert die Lierde, Und die Blume sent in Aub Schummerichner das Laut vir Cita Ferne her, vom düstern Osten, Steigt empor die stille Nacht, Ausgelöscht des Tages Kerzen, Breitet sie den dunkeln Vorhang Um die Häupter ihrer Lieben Und summt säuselnd sie in Schlaf.

Alles ruht, nur er allein Streift noch durch den stillen Hain, Um in Berges dunklen Schlünden, Was er hier vermißt, zu sinden. Und mich martert hier die Sorge, Und mich tödtet hier die Angst. —

Jener Jäger, Kaleb ist's.
Sieh, sein Weib kommt ihm entgegen Mit dem Kleinen an der Brust. Wie er eilt, sie zu erreichen! Und der Knabe streckt die Hände Jauchzend nach dem Vater aus. Ihr seid glücklich! — Ja, ihr seid's! (Sie versinkt in Nachbenken.)

Maffub tommt aus ber Sütte.

Massud.

Mirza!

Mirza (emporfahrend).

Rustan!

Massud.

Ich bin's, Mirza!

Mädchen, lässest du den Vater In der Dämmrung so allein?

Mirza.

Ach, verzeiht! ich wollte sehen —

Massud.

Ob er komme?

Mirza. Ach, ja wohl. Massud.

Nun, und —?

Mirza. Keine Spur. Massud.

's ist spät.

Mirza.

Nacht beinahe. Alle Jäger Ringsum aus der ganzen Gegend Sind zurück schon von den Bergen; Glaubt mir, denn ich kenne Alle, Die in jenen Bergen jagen; Muß ich sie nicht täglich zählen, Wenn den Letten ich erwarte? Alle Jäger sind zurück, Er allein streift noch im Dunkeln.

Massud.

Ja, fürwahr, ein wilder Geist Wohnt in seinem düstern Busen, Herrscht in seinem ganzen Thun Und läßt nimmerdar ihn ruhn.
Nur von Kämpsen und von Schlachten, Nur von Kronen und Triumphen, Von des Kriegs, der Herrschaft Zeichen hört man sein Gespräch ertönen; Ja, des Nachts, entschlummert kaum, Spricht von Kämpsen selbst sein Traum. Während wir des Feldes Mühn Und des Hauses Sorge theilen, Sieht man ihn bei Morgens Glübn Schon nach jenen Bergen eilen.

Dort, nur dort im dustern Wald Ist des Rauhen Aufenthalt; Du bist, Alles ist vergessen, Und es scheint ihm hohe Lust, Mal die Wildheit seiner Brust Un des Waldes Wild zu messen. Das ist ein unselig Treiben! Ich beklage dich, mein Kind.

Mirga.

Scheltet drum ihn nicht, mein Vater!
War er doch nicht immer so.
D, ich weiß wohl eine Zeit,
Wo er sankt war, fromm und mild.
Wo er kundenlange saß
Auf dem Grund zu meinen Jüßen,
Vald des Hause Arbeit theilend,
Vald ein Märchen mir erzählend,
Vald ein Märchen mir, lieber Bater!
Er war damals sanft und gut.
Hat er seither sich verändert,
Ei, er kann sich wieder ändern;
Und er wud's, gewiß, er wird's!
Massud.

Wähnst bu, mich zu überzeugen, Und tanust es bich selber nicht?

Mirga.

Glaubt, mein Vater, dieser Stlave, Janga, er trägt alle Schuld. Seit er trat in unsie Hatte, Zeit eitlang sein Schmeichelwort, Ish die Ruh aus unsver Mitte Und aus Rustans Busen fort. Rustan, waar ist's, schen als knabe Horcht' er gerne großen Thaten, Utbt' er gerne Ungewohntes,

Wollt' er gerne, was er kann. Lar' das schlimm? Er ist ein Mann. Stets doch hielt er die Gedanken In des Hauses frommen Schranken Und gebot dem raschen Muth. — Zanga kam. Sein Hauch, verstohlen, Blies die Asche von den Rollen Und entstammte hoch die Gluth.

Oft, wenn Ruft in mir versprochen, Richt zu geben nach ben Bergen, Und er find und rubig saß, Da trat Janga vor ibn bin, Und von Schachten hört' ich's tönen Und von Rampsen und von Siegen. Hab von Rampsen und von Siegen. Hab die Gluth in Ruftans Wangen, Jede seiner Jibern zucke, Und die Hände ballten sich; Aus den tiefzezognen Brauen Schoffen Blige wilden Jeaers, Und zuleht —

ba sprang er auf, Langte von der Wand den Bogen, LBa f den Röcher um den Racen, Und binaus – hinaus zum Walde!

Maffad.

Armes beind! und achtet nicht, Gart und forglos, ... der Beilebrie! -Deines Mummers, beiner Angit.

Mirja.

Ungit? warum beim Mon, mem Bater? D, ab weip, ber ftarke Rapan Kennt nicht Furcht und nicht Gefahr. — Dann ist Zanga ja mit ihm.

Massud.

Doch nur Zwei.

Mirza.

Er zählt für Viele.

Massud.

In der Nacht —

Mirza.

Er kennt den Pfad!

Massud.

Wie so leicht ein wildes Thier —

Mirza.

D, es flieht das Wild den Jäger.

Massud.

Ober gar —

Mirza.

Was, Vater, was?

Sprecht es aus und tödtet mich!

Massud.

Armes Kind, das ist dein Loos, Wenn dich, wie ich sonst wohl dachte, Einst an ihn ein festres Band —

Mirza.

Vater, es wird fühl; wir wollen In die Hütte doch zurück. Eh wir's denken, kommt auch er.

Massud.

Nun, so sei's denn, wie es ist! Die dort oben mögen walten. Was Ihn heut zurücke hält, Denk' ich wohl beinah zu wissen.

Mirza.

Wie, Ihr wist? — O, sprecht!

### Massad.

Dein Derwisch,

Der besorgte, fromme Mann, Der dort haust in jenem Walde, Sandte kaum nur schnelle Botschaft, Mir zu melden, daß man sage, Rustan habe Streit erhoben Auf der Jagd mit einem Waidmann.

Mirza.

Streit? - Mit wem?

Massud.

Mit Osmin, heißt es,

Unsers Emirs ältstem Sohn, Der am Hof zu Samarkand In des Königs Kammer dienet Und, mit Urlaub bei dem Vater, Sich den Jägern beigesellt. Rustan schlug nach ihm, und —

Mirja.

Mehr noch?

Massud.

Und sie griffen zu den Waffen.

Mirza.

Waffen?

Massud.

Doch man schied sie schnell, Und der Streit ward ausgetragen.

Mirza.

Doch vielleicht —

Massud.

Sei ruhig, Kind!

Osmin ist schon beimgekehrt Und nichts weiter zu besorgen. Aber Rustan ahnet wohl, Daß mir Kunde seiner Raschheit, Und er scheut, mir zu begegnen. Kaum wird's vollends Nacht, so schleicht er, Seines Oheims Blick vermeidend, Leise wohl in sein Gemach. Darum, Mirza, laß uns gehn; Unsre Segenwart, bedünkt mich, Hielt ihn wohl so lange fern.

Mirza.

Und Ihr zürnt ihm?

Massud.

Sollt' ich nicht? — Siehst du mich schon slehend an? D, ich weiß wohl, jedes Wort, Tadelnd, rauh zu ihm gesprochen: Wie ein Pfeil aus schwachen Händen, Prallt von seinem starren Busen Und dringt in dein weiches Herz.
Romm nur, komm! Ich will nicht schelten.
(Beide in die Hütte ab.)

Paufe. Dann ichleicht Banga, nach allen Seiten umberfpabenb, berein.

Banga.

Rommt nur, Herr! die Luft ist rein!

Ruftan tritt auf mit Bogen und Röcher.

Banga.

Munter, Herr! Was soll das heißen? Warum düster und beklommen? Was ist Arges denn geschehn? Daß Ihr einem platten Jungen, Der recht unverständig prahlte, Euch zu höhnen sich erfrechte, Etwas unsanst mitgespielt, Das ist Alles. Und was weiter? Euer Cheim wird wohl ichelten; Sei es drum! Gonnt ihm die Luft.

Ruftan Blaubit bu, bag id feine Morte, Seines Labels Ausbauch ichene? Nimmer brauch' ich zu errothen, Bas ich that, fann ich vertreten: Ronnt' ich's nicht, ich war' nicht bier. Richt ber Schmerg, ben mir fein Burnen, Der, ben es ihm felber foftet, Dacht mich feinen Unblid fliebn. Ronnt' er all boch feine Gorge, Ceine Angft um mich, mit Cinem, Ginem Seuerguffe ftromen Auf dieß unverwahrte Berg Und bann falt und ruhig bleiben Bei bes Wilben Thun und Treiben, Bier! er tuble feinen Schmerg. Aber, baf ich feben muß, Wie ber Nabverwandten Baniche. Bleich entzügelt wilben Pferben, Rorde und fudenwarts gespannt, Un bem Leichnam unfere Friebens, Rafch gespornt, gerfleischend reif en. Daß ich febe, wie wir Beibe, Burgern gleich aus fremben Bonen, Bang uns gegenüber ftebn, Sprechen, und uns nicht begreifen, Giner mit bem Anbern gurnend, Db gleich Lieb' in Beiber Bergen, Beil, mas Brob in Ciner Sprache. Glift beifit in bes Mittem Bunge. Und ber Gruß ber frommen C.ppe Mud ideint in bem fremben Chr: Das ruft biefen Schmerg emper.

Banga.

Run, so lernt denn seine Sprache, Er wird Eure nimmer lernen! Und wer weiß? An Lektionen Laßt's der alte Herr nicht sehlen. Pleibt im Land und nahrt Euch redlich! Nach die Ruhe hat ihr Schönes.

Rnflan.

Spotte nicht' Denk an Domin!
Gleicher Lohn harrt gleicher Frecheit.
Ha, bei Gott! Es soll kein Prahler
Teopig vor mich hin sich stellen
Und mich mit den Augen messen,
Den verschämten, keuschen Degen
Wiegend auf den glatten Schenkeln;
Er soll's nicht, wenn nicht sein Ropt
Häckt'ger ist als Domins Schödel,
Tücht'ger ist als diese Faust.
Bin ich nichts, ich kann noch werden,
Masch und boch ist Helvenbrauch;
Was ein Andrer kann auf Erden,
Ei, bei Gott! das kann ich auch.

Banga.

Berr, 3hr fprecht nach meinem Bergen. Ruftan.

Wie so schal vänkt mich dieß Leben, Wie so schal und sämmerlich! Stets das Heute nur des Gestern Und des Morgen flaches Bild; Arci de, die mich nicht erfreuet, Leiden, das mich nicht betrübt, Und der Tag, der, stets ermuet, Nichts doch als sich selber gibt. D, wie anders dacht ich's mir In entschwundnen schönern Tagen!

77.77

Banga.

's ist auch anders, muß ich sagen.
Nur Geduld! es wird schon kommen.
Zeit thut Alles, Zeit und Muth.
Jener Fürst von Samarkand,
Den Osmin als Herrn genannt,
War, wie Ihr, des Dorfes Sohn,
Jest von Macht und Glanz umgüldet;
Ihr seid aus demselben Thon,
Aus dem Glück die Männer bildet
Für den Purpur, für den Thron.

D, es mag wobl berrlich sein, So ju steben in ber Welt Voll erbellter, lichter Sügel, Voll umgrünter Lorberbaine, Schaurig icon, aus beren 3meigen, Wie Gejang von Bunbervogeln, Alte pelbenlieder tonen, Und por fic bie meite Ebne. Lidtbeftrablt und reich geschmudt, Die ju minten ideint, ju rufen: Starter, nimm bid an ber Samaden! Aubner, mage! Wagen fiegt! Was bu nimmit, ift bir gegeben! Sid binat zu fürzen bann In das mar, mim liben. An die ville Aruft es drücken. An hid und bad unter fid: Mit un Geit, an deien füten tions of the state Kiron zu iammeir ale Carlor. In various arian memor Lod in holen Engling the brighter had account

Brausend durch die Fluren wälzen. Neidenswerthes Glück der Größe! Welle kommt und Welle geht, Doch der Strom allein besteht.

Banga.

Recht! Der Strom allein besteht. Ruftan.

Schon mein Vater war ein Krieger, Meines Vaters Vater auch,
Und so fort durch alle Grade.
Ihr Blut kocht in diesen Adern,
Ihre Kraft stählt diese Faust,
Und ich soll hier müssig träumen,
Schauen, wie sich Jedermann
Lorbern pflückt vom Feld der Ehre,
Früchte bricht vom Lebensbaum,
Und mich selbst zur Ruh verdammen?

Banga.

Ihr sollt nicht! beim Himmel, nicht! Wenn Ihr wollt, ei Herr, so handelt! Ja, wenn Die da drin nicht wären! Dieser Oheim, diese Muhme Hängen Euch wie schwere Fesseln — Knstan.

Laß uns von was Anderm sprechen! Von was Anderm, Zanga! Banga.

Seht Ihr?

Da kommt Euer weiches Herz, Und der Vorsatz ist zum Henker. D, daß ich Euch draußen hätte, Draußen aus dem dumpfen Thale, Auf den Höhen, auf den Gipfeln, In der unermeßnen Welt! Herr, Ihr solltet anders sprechen!

Geht nur erft ein Schlachigefilb, Bort nur erst Trompeten flingen, Und es foll Gud Rraft burchbringen, Die fie biefe Abein füllt. Herr, ich war 'mal auch fo wählig, Mls ich, fieilich jung genug, Meine erften QBaffen trug, Ging im Rouf mir bin und ber. Bar bas Berg mit gentnerschwer; Ale es bieß: bem Jand entgegen! Chlag's ba bim mit barten Schlägen, Und die Racht Bor ber Schlacht Barb gar bange jugebracht. -Doch beim erften Connenftlabl Barb mit's flar mit einem Dal. Ba! ba ftanden beibe Beere, Babilos, wie ber Gant am Meere, Still und frimm Weit hinum. Dufter, wie bas Rebelgrauen, Das noch lag auf Alb und Muen. Durch den Duftgnalm fab mans blitten Bon bem Strahl ber Gifenspigen: Und als jest ber Rebel wich, Beigte Rop und Reiter fic. Da fublt' ich men Berg fich manbel i. Beber Bweifel mar befiegt, Klar marb's, ball im Thun und handeln, Ridt im Grabeln 's Leben fregt -Und als nan eridallt bas Beiden, Be be Beite fich erreichen, Braft an Braft, Octierfult! Beruber, binabe.,

Streckt der Mordstahl nieder; Empfangen und geben
Den Tod und das Leben
Im wechselnden Tausch,
Wild taumelnd im Rausch.
Die Lüfte erschüttert,
Die Erde zittert
Von Pferdegestampf,
Laut toset der Kampf!
Die Gegner, sie wanken,
Die Gegner, sie weichen,
Wir, muthig und jach,
Den Fliehenden nach,
Ueber Freundes und Feindes Leichen.

Jetzt auf weitem Feld Der Würger hält, Ueberschaut die gefallenen Aehren, Doch kann er der Freude nicht wehren. Sieg! rufet es: Sieg! Herr, das heißt Leben! Es lebe der Krieg!

Rustan.

D, halt ein! Du tödtest mich.

Banga.

Wenn so ein Gefangener, Ein Verkaufter spricht, ein Sklave, Was muß erst — Doch still! Genug. (Er zieht sich zurück.)

Mirza tommt aus ber hütte.

Mirza.

Rustan —?

Kustan. Ha, man kommt! Mir;a.

Du bift es?

Konntest du so lange weilen? D, wir zitterten um dich.

Ruffan.

Ift es benn jo ungewöhnlich?

#ir;a.

Ungewöhnlich? Das wohl nicht; Aber schmerzlich drum nicht minder. Sag' ich mir gleich jeden Morgen: Spät erst wird er wiederkebren, Hoff ich dich doch immer srüh; Und der Bunsch und die Erwartung Sind gar reich an Möglichkeiten. Beil du rubig bist und sorglos, Glaubst du denn, wir wären's auch? Immer fließen meine Ibränen, Was auch die Ersahrung spricht; Für den Muth gibt's ein Gewöhnen, Aber für die Sorge nicht. — Warum wendest du dich ah?

Auftan.

Horch! Mich dunkt, der Bater ruft.

Mirza.

Ich foll gehn? D, komm du mit! Du bist heiß, die Nachtluft kühl, Und der müde Fuß will Ruhe.

Unstau.

Laß nur! Hier —

Mirja.

Richt doch! Du sollst!

In der Hütte ruht sich's besser, Und das Abendessen wartet.

Romm! Der Bater garnt nicht mehr, Alles ist vergessen. — Monim! (Mit Rufton in bie hatte ab.)

Banga. Dent' mir Eins der Liele Werke, Ob Verlast sie, ob Gewinn? Gibt dem Weibe Männerstärke Und dem Manne — Weibersi in. Sei's' Man muß nicht gleich verzverseln. (Cr folgt ihnen)

## Das Innere der Hütte

Im Bettelgrunde ein Tifc mit ben Reften einer Abenbmablieit und Licht, an besten einem Enbe Maffub nachdentlich fist. Mechts, in hintergrunde, ein Aubebett. Mitza fibrt Ruftan beret ., balb nach ihnen Banga.

Mirja,

Sier ist Austan, lieber Vater!
Seht, er hatte sich verirrt.
Wo? — Ei, gleichviel! er ist hier.
Ja, die Wege dort im Walde
Sind verworren und verschlungen;
Bricht der Abend noch herein,
Vraucht es Glück, den Pfad zu sinden.
Ranftig eilt er wohl ein wenig,
Sicht er sich die Sonne neigen.
Sepe dich!

(Ta Mittan neben bem Alten nieberfigen will, fich zwischen Beibe brangenb.) Richt hier! Rein, borthin!

3ch muß bei bem Bater figen. Geht boch: 's ist mein Chrenplay, Buffan fest fic an bas andere Ende bes Tilches, All ffind Clanit, boch eruft).

Rufton!

Mirza (raid enfallend). Bater, könnt' Jhr's glauben? Nacha, unfre Magd, will wissen — Massud.

Liebe Tochter! -

Mirja. Wollt Shr Wein? Massud.

Gönne mir ein Wort mit ihm! Nur ein Thor verhehlt ben Brand; Wir, mein Kind, wir wollen löschen!

Allria.

Ihr verfpracht mir

Maffud.

Burchte nichts;

Doch es muß einmal zur Sprache.

Sohn, feit lange ichon bemert' ich, Daß bu unfern Unblid meibeft; Die Bewohner biefes Saufes Und ibr ftilles Thun und Treiben Scheint bir nicht mehr gu gefallen Auf ben Bergen ift bein Lager, In ben Balbern beine Wohnung, Und bas Beulen milber Thiere, Sturmbewegter Baame Drohnen Scheint ber lieblicher gu ibuen, Als der Natverwandten Wort, Rauh und bufter ift bein 2Befen, Bant und Saber bein Gefcaft, Beute nur, ich hab's vernommen. Daß bu mit Damin im Balbe Streit erregt -

Banga iber fich um ben Dijd befdartigt bat, einfallenbe

Erregt? Mit Gunft,

Das tann ich Cuch beffer fagea. Maffud.

Du f

Janga. Joh hab's mit angeschu. Massud.

Blite bid!

Banga. make ift ma

Ci, wahr ist wahr! Und erlaubt Ihr, so erzähl' i h's.

Mirşa. Hert ibn, Bater, mir zu lieb!

Banga, Mittag mar es, und die Jager, Bon der Arbeit Last ju ruhn, Ramen alle, wie fie pflegen, Auf bem Bicfengrund gufammen, Um am Mand ber Maren Quelle Mit bes Baidfads fargem Borrath Und Geforach fich zu erlaben. Unter ihnen mar Osmin, Cin verwohnter trop ger Junge, Der von Del uit Galben buftet, Die 'nes Blumenhandlers Laben. Der that benn gar breit und vornebia, Sprach von feinen Belbenthaten, Geinem Glude bei ben Beibern, Die bes Ronigs Tochter felber Bet der Tafel nach ibm ichiele. Und mas benn bes Beuge noch mehr.

Meinem Heren dort stieg die Röthe Ungebildig ins Geficht, Doch, ob kochend, dennoch schwieg er. Aber als Osmin nun fortfuhr: Daß ber Fürst von Samarkand, Hart bedrängt von Feindeshand, Seine Tochter und ihr Erbe, Seines weiten Reiches Krone Gerne gonnte Dem jum Lohne, Der ihn rette aus der Noth, Und mein herr, von Gluth ergriffen, Angeregt von dem Gedanken Solcher That und solchen Lohns, Aufsprang und voll Eifer fragte: Wo der Weg nach Samarkand? Da schlug Osmin auf ein Lachen, Und vor Rustan hin sich stellend, Rief er aus: "Gi, welch ein Belfer! Beil dir, Fürst von Samarkand! Guter Freund, bleibt fein zu Hause, Hinterm Pfluge zeigt die Kraft!" Da —

Rustan (ausspringenb). Bei Gott! ich mag's nicht benken, Daß der lebt, der das gesagt! Massud.

Sohn, nur ruhig!

Ruftan.

Ruhig? Ich? er nicht Recht

Und fürwahr, hat er nicht Recht? Was hab' ich gethan noch, um mich Solchen Werks zu unterwinden? Er hat Recht, hat heute Recht; Morgen nicht mehr, leb' ich noch. Oheim, gebt mir Urlaub!

Massud.

Bie?

Ruffan.

Seht, mich dulbet's hier nicht länger. Diese Ruhe, diese Stille, Lastend drückt sie meine Brust. Ich muß fort, ich muß hinaus, Muß die Flammen, die hier toben, Strömen in ben freien Aether, Drücken biesen beißen Busen An des Feindes heiße Bruft, Daß er in gewalt'gem Anstoß Breche, oder sich entlade; Muß der aufgeregten Kraft Ginen würd'gen Gegner suchen, Ch sie gen mich selbst sich kehrt Und den eignen Herrn verzehrt. — Seht Ihr mich verwundert an? "Nur ein Thor verhehlt den Brand," Spracht Ihr selber; laßt mich löschen. Gebt mir Urlaub und entlaßt mich!

Massud.

Wie, du wolltest -?

Ruffan.

Was ich muß!

Massud.

Und denkst nicht —?

Ruffan.

Es ist bedacht!

Massud.

So vergiltst du unsre Liebe?

Ruftan.

Nimmer sie hinfür mißbrauchen, Das ist Alles, was ich kann.

Massud.

Rauh und dornicht ist der Psad.

Ruftan.

Sei es! führt er nur zum Ziele.

Massud.

Und das Ziel, es ist verderblich.

Unstan.

Also sagt man. Ich will's kennen. Was man weiß, befriedigt nur.

Massnd.

Diese, mich willst du verlassen?

Unstan.

Lange nicht, kehr' ich zurück In der Theuern liebe Mitte, Theile wieder Eure Hütte, Oder ihr mit mir mein Glück.

Mirza.

Rustan!

Unstan.

Mirza! Ich verstehe; Doch wir sehen uns ja wieder Doppelt glücklich, doppelt froh.

Massud.

Magst du ihre Thränen schauen Und dich kalt —

Rustan.

Ich kann nicht anders.

Massud.

Wisse denn nun auch das Letzte: Diese hier, sie liebt bich.

Ruftan.

Mirza!

Hiemals, oder beiner werth!

Mirja.

Rustan!

Maffud.

Hann er beiner, Kind, entrathen; Manues Tochter bettelt nicht. Bieh benn bin, Verblendeter, Ziehe hint und mogest du Rie der jegigen Stunde fluchen. Rustan.

Beute noch?

Massud (fic abwendenb) So bald du willst,

Ruffan.

Janga, nach den Pterden! Panga.

Gern!

Massud,

Bozu diese hast'ge Ele?
Halt' Es ist zeht dunkle Nacht;
Ungebahnet sind die Pfade
Und gesahrvoll zeder Schritt.
Tavor wahr' ich dich zum Mindsten.
Schlaf noch einmal hier im Hause,
Dent noch einmal, was du willst.
Trifft der Tag dich gleichen Einnes,
Run, wehlan, so ziehe hin!
Vlieza, komm! wir lassen ihn.

Bater! Rut dieß einz'ge Wort. Rustan' jener alte Derwijch, Der dort wohnt in nahen Bergen, Und den du, ich weiß, nicht liebst, Ia, saum eramal wolltest seben, Wahrend er besorgt um dich; Er versprach mir, heut zu kommen,

Rittia.

Und nur erst glaubt' ich zu hören

Seines Saitenspieles Ton, Das er führt auf allen Wegen. D, versprich mir, eh du scheidest, Ihn zu hören, ihn zu sprechen; Erst, wenn fruchtlos, zieh mit Gott.

Rustan.

Und wozu?

Mirza.

Die lette Bitte!

Kuffan.

Kommt er morgen früh genug, Mag er wie die Andern sprechen.

Massud.

Nur zur Ruh! Laß ihn sich selbst. Jedem Sprecher fehlt die Sprache, Fehlt dem Hörenden das Ohr. Gute Nacht denn.

(Er geht mit Mirga.)

Mirza. Rustan!

Anftan.

3anga!

Morgen früh die Pferde!

Banga.

Wohl!

(Er folgt ben Beiben. Alle Drei ab.)

Ruffan.

Sie sind fort. — Es pocht doch ängstlich! Sie ist gar zu lieb und gut! Ob auch — Fort! — Ich bin erhört! Und was lang als Wunsch geschlummert, Tritt nun wachend vor mich hin. Seid gegrüßt, ihr holden Bilder, Seid mit Jubel mir gegrüßt! —

In bem nub, Die Etrine brud., Mattigleit beichleicht bie Glieber Rin, vohlan! Noch einmol rubn In dem dumpfen Naum ber Hute, Kräfte kammeln funftigen Thaten, Tann befreit auf immerdar.

Greft auf bem Aibebette, harfentone erflingen von außen biorch! — Was ist das? — harfentone! Bobl der alte Ritmvier nov!

buible einder Stollnig, mit bem Ober eibe a fgerichtet. Er fpricht :. Emprie die Gefriges nach bie fich gift mit ben haiteilo ien verbinden )

"Idatten find bes Lebens Gater, Schatten femer Freuden Schaar, Schatten Worte, Wansche, Ibaten, Die Gedanken nur fird mabr.

Und die Liebe, die du fühleft, Und das Gute, das du thuft, Und fein Wachen, als im Schlife, Woln du einst im Grabe ruht."

Bossen! Possen! Undre Bisber Beiben bier im Junern wach! Berben ber im Junern wach! Berfentene wahren fort; Konig! Banga! — Watten! Waften!

emeten und Jugen tauchen zwei Anaben auf Der Eine, bant gelleibet, wir ortie die Todel, ber Zweite in blaunem i emande, mit brennender Ueber Kung is Beite fin na ern fie einander bie Sadeln. Die bes Buntzelierbeten entundet sich, der Duntle verlöstt die fe ie gegen die Erbei-Ta o tiet fich die Kand bes gintergrundes Wolfen vergulen die ausficht Sie heben fict. Die Gegend, in der ber zweile Alt spielt, lieb fichtat, von Soleie beidedt. Auch diese fichninden; ein ersten, ein in ihrer. Die Gegend liegt offen da Reben dem im Vorgennde und en ber in ihrer. Die Gegend liegt offen da Reben dem im Vorgennde ihr Schante, und ander ihr weiten Rapen eine geoße, gottgrange ihr Schante, und ist auf en bei die find in bei bei in bei

Ter Borbang ta...

# Zweiter Aufzug.

Waldgegend. Im Hintergrunde Felsen, die ein Bergstrom trennt und eine Brücke verbindet. Rechts im Vorgrunde ein vereinzelt stehender Fels, an dessen nach vorn gekehrter Seite ein Springquell und daneben eine Moosbank. Gegenüber, links, eine einzelne Palme.

#### Ruftan unb Banga tommen.

## Ruftan.

Freiheit! Ha, mit langen Zügen Schlürf' ich beinen Aether ein!
In des Morgens Purpurschein
Seh' ich deine Banner sliegen,
Die auf Höhn, am Himmelszelt,
Weit umher du aufgestellt: Allen Lebenden ein Zeichen In der Schöpfung weiten Reichen. Freiheit! Athem der Natur,
Zeiger an der Weltenuhr; Alles Großen Wieg' und Thron,
Nimm ihn auf, den neuen Sohn! Laß mein Stammeln dir gefallen,
Die du Mutter bist von Allen!

Banga.

Herr, und jest genug geschwärmt; Nun laßt uns von Nöth'germ sprechen. Unfan.

Reiling? Moth'germ? D. nicht benten, Log mich fublin jebo noch! Richt mehr in bem Qualm ber Gutie, Cinquengt burch Moit uib Corge, Durch Gebote, burch Berbote, Gret, mein eigner Berr und gonig! Bie der Bogil aus bem Relte, Run gam erften Mal verfachenb Die noch angepraften Alagel. Schaubernd ftebt er eb bem Abgrund, Der ibn angabnt. 2Bagt er's? Coll ir Er verfact's, er ichagt bie Schwingen, Und es tragt ihn, und es bebt ibn. Beich ichainant er in laven Luften, Steigt empor, ethebt bie Etimme, Bort fich felbit mit eignen Ohren Und ift nun erft, nun geboren Also sub,' ich mich im Maume, Modit' auf alle Berge fteigen, Modt' aus allen Quellen trinfen, Land und Baume mocht' ich grußen, Bin ein Minich erft und ein Mana!

Janga.

Sprecht nur zu, 's hat teine C.le, Ich erfrische mich bermeile.

Er fest fid) Rufign.

Janga, nein! Nicht ruhn, nicht raften, Dis begennen unfer Wert.

Jauga. Unfer Weit? Co wollt Ihr also Handeln, prufen, denten, trachten? (Er fregt au.)

Run, ba bin ich Gud gu Dienft.

#### Ruftan.

Fort, und auf nach Samarkand! Oben nur von jenen Hügeln Sah in seiner Thürme Brand Ich die Sonne strahlend spiegeln, Wir sind dort, eh sie entschwand.

## Banga

Nur so zu und auf gut Glück? Herr, um felig einst zu sterben, Denkt bei Allem mir ans Ende! Doch, wollt Ihr, ein Tücht'ger, leben, So erwägt und prüft ben Anfang, Denn das Ende kommt von selber. Tretet ein bei Unbekannten. Herr, und strauchelt auf der Schwelle, Bleibt Ihr Meister Ungeschickt, Sprächt Ihr, wie die sieben Weisen; Freunde, die's beim Becher wurden, Lachen auf aus voller Kehle, Sehn sie sich nach Jahren wieder; Und die Braut, gefreit in Thränen, Folgt mit Seufzern Cuch durchs Leben. Unfre Neigungen, Gedanken, Scheinen gleich sie ohne Schranken, Gehn doch, wie die Rinderheerde, Eines in des Andern Tritt. Drum, bei Allem, was Ihr macht, Sei ber Unfang reif bedacht.

Ihr geht nun nach Samarkand: Da ist denn vor Allem nöthig, Daß Ihr gleich als Der erscheinet, Der Ihr später denkt zu werden. Guern Bater, lobesan, Abeln wir nur gleich im Grabe, Machen ihn zum Chan, zum Emir Aus — Grusinien — aus dem Monde. So was hilft beim ersten Eintritt, Und erreicht Ihr Eure Wünsche, Deckt das Andre der Erfolg.

Ruffan.

Gut!

Banga.

Ei, gut? Run, Das geht besser, Als ich glaubte, als ich hoffte. Euer Oheim, seine Hütte —

Ruftan.

Arme Mirza!

Zanga.

Ja, weil arm, Hindert sie ein reiches Wollen. Ahmt mir nur nicht Jene nach, Die das nahe Gut verschmähen, Aber, unerhört, getrennt, Lichterloh, wie Wolle brennt, Heiß in Liebesgluth vergehen. Laßt das jest und seid ein Mann!

Jener Fürst aus Samarkand Ist gedrängt von seinem Feinde, Von dem mächt'gen Chan aus Tislis, Der um seine Tochter freite: Ein verwöhntes, einz'ges Kind, Das, gar stolz und hochgesinnt, Selbst den Gatten wählen möchte. Ein geziertes, äff'ges Wesen, That so was in Dichtern lesen. Ich war erst in wirren Zweiseln, Ob dem Stärkern, ob dem Schwachen Zu vertrauen unsre Sachen; Doch der Starke gnügt sich selbst, Und das Unglück macht erkenntlich. Darum geht nach Samarkand, Suchet Dienst in seinem Heere, Und wenn an Entscheidungstagen Ich Euch sage: losgeschlagen! Stürzt dann in den Feind mit Macht, Tief ins Herz der wilden Schlacht; Augen zu! und links und rechts Kreuzt die Blize des Gesechts. Fallt Ihr, war's Euch so bestimmt; Siegt Ihr, sprechen wir vom Lohne: Mancher sand so eine Krone.

Ruftan.

Also sei es, Und so komm!

Banga.

Herr, nur noch ein kleines Weilchen! Auch der Körper will sein Recht. Hier in meines Känzels Weite Führ' ich Kost für mäß'ge Leute; Erst getafelt, eins gezecht, Dann hervor die besten Kleider, Euch als Junker angethan. So was hilft und fördert, leider! Drauf als wackrer Edelmann Hin zur Stadt, dem Glücke nach; Komme dann, was kommen mag!

Eine Stimme (hinter ber Bühne). Hülfe! Hülfe!

> Banga. Horch, welch Rufen? Stimme.

Sulfe! Sulfe!

Zanga. Näher kommt's. Das beginnt mit Weh und Ach! Abenteuer, seid ihr wach?

Ger reichgetlerbeter Dann erscheint im hintergrunde auf ber brude. Er wib von einer nur je und bann aus Augenblide sichtbaren Schlange verfolgt.

ganig.

Reine Rettung! Silft benn Riemand? (Er flieht aber bie Brade und verschwindet auf ber linken Seile bes Hintergrundes.)

Banga.

Hafch zum Burf mit Muger Salt.

Der Rontg

tritt flieberb, bom hintergrunde ber, linte auf. Er eilt nach born, magrenb Ruftan richts, Banga linte im Mittelgrunde fich gefiellt haben).

Botter! Götter! Kein Erbarmen? Er finte befinnlingstos am Fellenfige nieber.,

Zauga.

Werft und trefft!

Ruffan

(wertt ben Speer nach bem noch nicht fich.bar geworbenen Untbier).

Janga.

Bertehlt! Run, Berr,

Braucht bie Beine, nehmt Cuch Raum; Ich erflettr' indeß ben Baum.

(3 : Bonriff, bie auf ber finten Geite ftebenbe Balme gu ertfettein)

Bahrend de Schlange lints im hintergrunde gum Theil fichtbar toird und Ruftan nach bem Borgrunde rechts flieht, erscheint auf bem bafelbft vorlpringe iden Felfen ein Plaun, in einen braunen Mantel gehalt, mit gehober em Burgipieß.

Der Mann auf dem felfen.

Colodte Coupen!

( \* wirft und beftet, burchbobce ib. die Galarge an ben Boben)

Topp'

"berablachenb)

ha, hal

Edledte Gougen! Lernt eift treffen.

Banga

(bom Baum berabfleigenb).

Mas war Das? — Be, liegt bie Shlange?

Richt durch mich.

Banga.

Run, befto ichlimmer!

Und doch gut, bag fie nur liegt.

(Zu bem hingelantenen treiend.) Herr, das ist ein reicher Mann! Wohl ein Fürst, vielleicht ein König. Zieltet besser Ihr ein wenig, Zahlten Ehren Guch und Gold.

Ruffan.

Birft bu, Glad, mir nummer bolb?

Seht die Perlen, das Geschmeide! — Herr, und seid Ihr sicher auch, Daß nicht Ihr, daß jener Andre Hingestreckt das grimme Thier? Eure Lange traf.

Ruftan Richt meine. Zanga.

Und wo ist er, vieser Andre? Warum steigt er nicht hernieder, Pfluckt die Früchte seiner That?

(Gegen ben Jellen ei porrufenb) Mann vom Felsen, Mann vom Berge! Komm herunter, sprich mit uns! —

Seht, er tommt nicht, mar woh. nie, Bo auch follt' er fein und weilen?

Rings herum auf viele Meilen Rein Lebendiger als wir.

(Bei bem an Boben Liegenben) Hu, am Turban, seht, die Kronc! Ich verwette Hals und Hand, 's ist der Fürst von Samarkand.

Täuschung, Augentrug bas Ganze! Herr, ich sah es, Gure Lanze Stredte jenes Thier in Sand.

Ruffan,

Der mar's, ber am Telfen ftanb.

Innga.

Nan, zum Henker! Noch einmal: Mann vom Berge, komm herunter! Zeige dich zu dieser Frist; Sonst negir' ich frisch und munter, Leugne, daß du warst und bist. — Seht, er kommt nicht, seht, er war nic. Schaut umher doch in der Nunde, Niemand kann sich da verbergen; Nings der Felsen abgeschnitten, Auf dem Jelsen selber Niemand.

Unfan.

Doch ich sah ihn.

Bauga.

Saht und seht! Herr, Ihr hattet Furcht, gesteht! Und der Schrecken, wild und wilder, Zigt gar sonderbare Vilder. Hier ein Mann im Jürstenschmuck, Leichenblaß in Sand gebettet, Und Ihr seid's, der ihn gerettet. Nehmt die Gabe des Geschickes Und glaubt nur, der heut'ge Tag Ist der Anfang unsers Glückes.

(hörnerklang in ber Ferne.)

Hört Ihr fernen Hörnerklang? Zweifelt nur nicht ewig lang! Ihr erlegtet jenes Thier; Schoß ein Andrer, schoßt auch Ihr. Wir sind Zwei hier gegen Einen; Wag' er nur, es zu verneinen!

Der Gerettete (sich emporrichtenb). Hörnerschall? — Ha, und wo bin ich? Banga (zu Rustan).

Ha, nun gilt's!

(Bum Fremben.)

Herr! unter Freunden.

Edler Fürst! — vielleicht wohl mehr noch? Hochgeehrt nach Rang und Stande.

Der Fremde (ber aufgestanden ist). Ich bin König dieser Lande.

Banga (Inicenb).

Herr, bein Anecht — (Ruftan läßt fich in einiger Entfernung aufs Anie nieber.)

König. Und jenes Thier —?

Blutig, todt liegt's dort am Boben. Meine Retter!

(Zu Zanga.)

Du?

(Auf Rustan zugehenb.)

Nein, bu!

Banga.

Herr, Ihr habt es gut errathen!
(Auf Rustan zeigenb.)

Jener war's. Ein tücht'ger Wurf, Stracks hinein durch Herz und Lungen, Und es hatte ausgerungen. Knpau.

Herr, verzeiht -

Banga.
's ist wohl verziehn! Rustan.

Wenn noch Zweifel -

Bauga.

Ob wir leben?

Ob dort Jenes todt genug?
(Leise.)

Nun, zum Henker, seid doch klug! (Bieberholter Bornerschall.)

König.

Ha, sie rufen, meine Lieben, Suchend, wo ihr Hort geblieben.

Hier, Getreue, hier der Ort!

(Er geht in die Mitte ber Bühne zurück, wo er, antwortend, in ein an seiner Hüfte hängendes Jagdhorn stößt.)

Unstan.

Zanga, komm und laß uns fort.

Banga.

Nach Dem allen, Herr, und fliehn? Jett, da unsre Saaten blühn?

Ruftan.

Nimmer sollst du mich berücken, Mich mit fremder That zu schmücken. Und doch könnt' ich's auch nicht sehn, Erst gepriesen, erst gehuldigt, Zager Feigheit dann beschuldigt, Einem Andern nachzustehn.

Banga.

Last, was soll und muß, geschehn!

Nach wiederholtem Sörnerruf kommt nun das Gefolge des Fürsten.
Gülnare, seine Tochter, an ber Spize.

Gülnare,

Bater! Bater!

## Ruftan.

Fort, und auf nach Samarkand! Oben nur von jenen Hügeln Sah in seiner Thürme Brand Ich die Sonne strahlend spiegeln, Wir sind dort, eh sie entschwand.

## Banga.

Nur so zu und auf gut Glück? Berr, um felig einst zu fterben, Denkt bei Allem mir ans Ende! Doch, wollt Ihr, ein Tücht'ger, leben, So erwägt und prüft ben Anfang, Denn das Ende kommt von selber. Tretet ein bei Unbekannten. Herr, und strauchelt auf der Schwelle, Bleibt Ihr Meister Ungeschickt, Sprächt Ihr, wie die sieben Beisen; Freunde, die's beim Becher wurden, Lachen auf aus voller Kehle, Sehn sie sich nach Jahren wieder; Und die Braut, gefreit in Thranen, Folgt mit Ceufgern Guch burchs Leben. Unfre Reigungen, Gebanken, Scheinen gleich fie ohne Schranten, Behn doch, wie bie Rinderheerde, Eines in des Andern Tritt. Drum, bei Allem, mas 3br macht, Sei ber Anfang reif bedacht.

Ibr geht nun nach Samarkand: Da ist denn vor Allem nötbig, Daß Ihr gleich als Der erscheinet, Der Ihr später benkt zu werden. Guern Bater, lobesan, Abeln wir nur gleich im Grabe, Maden iln zum Chin, zum Emir Aus — Gi sinien — aus dem Monde. So was hilft beim ecsten Cintistt, Und erreicht Ihr Ence Münsche, Deckt das Andre der Erfolg.

Ruffan

Out !

Banga.

Si, gut? Run, Das geht besser, Als ich glaubte, als ich hofite. Euer Oheim, seine Hatte — Unftan.

Alime Maga!

Janga.

Ja, weil arm, hindert sie ein reiches Wollen. Ahmt mir nur nicht Jene nach, Die das nahe Gut verschmähen, Aber, unerhört, getrenat, Lichterloh, wie Wolle brennt, Heiß in Liebesglath vergiben. Laßt das jest und seid ein Mann!

Jener Funft aus Samarkand
Ist gedrängt von seinem Feinde,
Ben dem mächt'gen Chan aus Tislis,
Der um seine Tochter freite:
Ein verwähntes, einziges Kind,
Das, gar stolz und hochgestunt.
Selbst den Gatten wählen möchte.
Ein geziertes, äffiges Wesen,
That so was in Dichtern leset.
Ih war erst in wirren Iweiseln,
Ob dem Startern, ob dem Schrachen
Zu vertrauen unfre Sachen;

**,** :

The des Course prize his field.

The des Course was Commissed.

Sucher from an income home.

The way of the course from a Main and the course of the course

Kiter

nnet er bell be er eine agend

Manual Const. (1920). Connes (1920).

O 1 a S. 1990 and (1990). Substitute
O 1 a S. 1990 and (1990).

Parasi Port of the Con-

Same Same

Torres Nation Langue Das beginnt mit Weh und Ach! Abenteaer, seib ihr mach?

Ein reich gefleibeter Mann erschemt im hintergrunde auf ber Beide. Er wird von einer nur je und bann auf Augenblick sichtbaren Schlange verfolgt.

König.

Reine Retrung! Silft benn Niemand? Gr flieht aber bie Brude und verlowindet auf ber linten Saite bed hintergrundes.)

Banga.

Herr, ben Speer nun angefaßt! Nasch zum Wurf mit Muger Haft.

Der Ronig

juitt fliebend, bom hintergrunde ber, tinte auf. Er eilt nach vorn, mabrend Ruftan rechie, Banga linte im Bittelgrunde fich gehalt haben).

Götter! Götter! Rein Erbarmen? (Er fielt besanungs.08 am Fellenfige nieber.)

Banga.

Berft und frefft!

Ruftan

(wirft ben Speer nach bem noch nicht fichtbar geworbeiten Unthier).

Banga.

Berfehlt! Run, Berr,

Braucht Die Beine, nehmt Guch Raum, 3ch eiffettr' indeß ben Baum.

(3m Benriff, bie auf ber linten Seite fiebenbe Balme ju eillettern.)

Wipiend bie Schlonge links im hintergrunde jum Theil fichtbar wird und Auftan nach bem Borgrunde rechts flieht, ericheint auf dem bafelbit vorlpringenden Felfen ein Rann, in einen brounen Mantel gehült, mit ge obe em Wurnpres.

Der Minan auf dem Felfen.

Collecte Canben!

(ar wirit und heflet, burchbobre ib, bie Schlange an ben Boben)

Topp'

(herablachenb.)

ma, bil

Chledie Chuben! Bernt erit treifen.

3anga

ibom Baum berab te genb)

Bas mar Tas? - De, liegt bie Ghlange?

Ridt burch mich.

Janga.

Run, beito ichlimmer!

Und bod gut, bag fie nur liegt.

Ga bem hingerankener tretenia Hert, das ist ein reicher Mann! Aucht ein Fürft, vielleicht ein König. Zieltet bester Jer ein wenig, Zahlten Chren Cach und Gold.

Unflan.

wirft bu, Glad, mir nimmer bolb?

Banga.

Seht die Berten, das Gefcmeide! - herr, und seid Ihr ficher auch, Daß micht Ihr, daß jener Andre Hingestrickt bas grimme Thier? Gare Lange traf.

Nafau, Rat meine. Zanga,

Und wo ist er, dieser Andre? Warum steigt er nicht hernieder, Pflüdt bie Fruchte seiner That?

Mann vom Felsen, Mann vom Beige! Romm herunter, fprich mit un. ! —

Seht, er tommt nicht, mar woll nie. Bo auch follt' er fein und weilen?

Rings herum auf viele Diellen Rein Lebendiger als wir.

(Bet bem am Boben Liegenden.) Hu, am Turban, feht, die Krone! Ich verwette Hals und Hand, 's ist ber Fürst von Samarkand.

Täufchung, Augentrug bas Gangel Herr, ich sah es, Eure Lanze Stredte jenes Thier in Sand.

Ruftan.

Der war's, ber am Felfen ftanb.

Banga.

Ran, jum Henter! Noch einmal. Mann vom Berge, komm herunter! Zeige bich zu dieser Frist; Sonst negit' ich frisch und munter, Leugne, daß du warst und bist. — Seht, er kommt nicht, seht, er war nie. Schaut umher doch in der Runde, Riemand kann sich da verbergen; Rings der Felsen abgeschnitten, Auf dem Felsen seiber Riemand.

Ruftan.

Toch ich fah ihn,

Banga.

Saht und seht! Herr, Ihr hattet Furcht, gesteht! Und ber Schrecken, wild und welber, Jeigt gar sonderbare Bilder. Hier ein Mann im Hütstenschmuck, Leichenblaß in Sand gebettet, Und Ihr seid's, der ihn gerettet. Nehmt die Gabe des Geschickes

Une glande van, der demine Lac Ji de Anima uniers Plinkis.

ट्रेक्टबर्ट्यामध्य वर अस्य केट्टबर्ट् hen in eine herrettung? Zweifels aus nicht emig lang! रिंग सरिद्धार नंसके जिला: Sáck ein Andrer, idehr und Ide. Bir fint Imei bier gegen Sinen:

Bag' er mar, es que renneunen! Det Cerettete ift emerident. hémerédal? — éa, une re bin ich? Jenge (pr Artin).

Ha, mm gili's!

Meine Retter!

(Jan Frenderl)

Herr! unter Freunden. Erler Fürft! — vielleicht webl mehr nech? Hotgeehrt nach Rang und Stande.

Det fremde iber aufgestanden ift. 3d bin König Diefer Lande.

Benge (knieenb).

herr, dein Anecht -(Auftan lagt fich in einiger Cutfernung aufe Anie nieter.) König.

Und jenes Ihier —? Blutig, todt liegt's dort am Boden.

(Zu Zanga.)

Du?

(Auf Ruftan jugebenb.) Rein, du!

Banga.

Herr, Ihr habt es gut errathen! (Auf Ruftan zeigenb.) Jener war's. Gin tücht'ger Burf, Strads hinein durch Herz und Lungen, Und es hatte ausgerungen.

Ruffau.

herr, verzeiht —

Banga.
's ist wohl verziehn!
Rustan.

Wenn noch Zweifel —

Banga.

Ob wir leben?

Ob dort Jenes todt genug?
(Leise.)

Nun, zum Henker, seid doch klug! (Bieberholter görnerschau.)

König.

Ha, sie rufen, meine Lieben, Suchend, wo ihr Hort geblieben.

Hier, Getreue, hier der Ort!

(Er geht in die Mitte der Bühne zurück, wo er, antwortend, in ein an seiner Hüfte hängendes Jagdhorn stößt.)

Ruftan.

Zanga, komm und laß uns fort.

Banga.

Nach Dem allen, Herr, und fliehn? Jett, da unsre Saaten blühn?

Rustan.

Nimmer sollst du mich berücken, Mich mit fremder That zu schmücken. Und doch könnt' ich's auch nicht sehn, Erst gepriesen, erst gehuldigt, Zager Feigheit dann beschuldigt, Einem Andern nachzustehn.

Banga.

Last, was joll und muß, geschehn!

Nach wieberholtem Hörnerruf kommt nun bas Gefolge bes Fürsten.
Gülnare, seine Tochter, an ber Spize.

Gülnare,

Bater! Bater!

Bonig.

D. mein Rind! (Be fiargen fich in bie Urme.)

Banga Gu Raftan).

Schaut nur, ichant' Gebt halb Euch blind! Bolb und Spangen, Perlen, Rleiber. Seht ber Sobeit Bollgewalt!

Ruffau.

Banga, jene Lichtgestalt,
Sich um seinen Racken schmiegend,
Weich in Baterarmen liegend:
Wie sie athmet, wie sie alüht,
Jede Fiber wogt und blüht! —
Nun weist her auf mich sein Blid,
Danket mur der Rettung Glitd.
Janga, nun nicht mehr zurfick!
War's am Nand mit meinen Tagen:
Ich hab' jenes Thier erschlagen!

Aa, mein Rind, ein Raub des Todes,

Wenn nicht biefer Jungling mar. Eich, fo nabe bie Gefahr.

(Haf bas erlegte Thier meifenb )

Gulnare

(mit ber Sanb bie Migen bebedenb),

Ah!

Ronig. Entfernt bieß Schredbild!

Galnare.

Rein,

Stark, entschlossen will ich sein.
(Nach vorn kommens)
(Blaub nur nicht, mein ebler Fremdling, Tok, ein schwach erbärmlich Weib, Hinter dir so fern ich bleib'.

Ert hat man mich wohl geseben

Männlich die Gefahr bestehen, Eine Gleiche stand ich ihr; Doch das Worige, den Grauen So verwirklicht anzuschauen, Nimmt entfremdend mich von mir. Und doch schaft's nicht fort, es bleibe, Selbst bezwingen will ich mich.

Run gu bir, mein ebler Retter, Der mit feines Armes Malten Alles, Alles mir erhalten, Was ber Schmachen übrig blieb. Rings von Teinbesmacht umgeben, Bon veridmabter Liebe Trug, War mir biefes Greifes Leben Cing'ge Ctube, all mein Cout. Und ber Drache bledt' die Babne, Und es war um ihn geschehn; Da - o, lohn' es biefe Thrane! -Sebt fich eines Armes Cebne, Und das Unthier muß vergeh i. Bater, ichau, fo feben Belben! Bater, fdau, fo blidt ein Manu! Bas und alte Lieber melben, Schau es bier verwirklicht an!

Ruffan (tofe). Kohlen, Zanga, glubnde Kollen! Zanga (eben fo).

Laft bie Furcht ben henter holen!

Gulnare.

Dod, bu fprichft nicht? Doch, bu ichweigeft? Ruftan (auf bie Rnie fturgenb).

herrin, o, ich bin bernichtet!

Kouig centiquibigent ju Galnace). Bobl bas Neue unfers Anblicks -

#### Gülnare.

Laß ihn, Vater! Es erquickt mich, Ginen Mann verschämt zu febn! D, ich sah sie brüftend gehn, Mit geduns'nen Worten prahlend, Mit Versprechen Thaten zahlend; Doch, kam der Erfüllung Zeit, Wie war Held und That so weit! Dieser kommt uns, als von oben, In der Stunde der Gefahr. Thut, was seiner würdig war, Und verstummt, wenn wir ihn loben. Bater, sag es selbst! fürwahr, Stellt er nicht die Zeit dir dar, Nicht die Zeit, die einst gewesen, Und von der wir staunend lesen, Wo noch Helden, höhern Stammes, Wo ein Rustan, weitbekannt In der Parsen Fabelland? —

Banga.

Rustan ist auch er genannt.

#### Gülnarc.

Rustan! Hörst du, Bater? — Rustan! D, die Zeiten sind noch immer, Wo, wenn Menschenkräfte enden, Götter ihre Hülfe senden. Er kommt uns von ihrer Hand.

(Bu ihrem Bater.)

Und so wird gefaßt dich sinden, Was so eben Boten künden: Jener blut'ge Chan von Tissis, Mein Bewerber und mein Feind, Hat in mächt'gen Heeres Mitten Unsre Gränzen überschritten: Hundert Völker stolz vereint, Weil er hülslos uns vermeint.

(Auf Rustan zeigenb.) Hier die Hülfe! Hier der Hort! Stell ihn an der Treuen Spitze, Laß ihn tragen deine-Blitze! Muth sein Athem, That sein Wort; Und die Deinen, neu ermuthet, Sehn mit Neid, wenn Einer blutet, Und sein Beispiel reißt sie fort.

(Zu Ruftan.)

Sei mein Schützer, sei mein Retter, Banne diese dunklen Wetter, (nach und nach langsamer sprechend)

Und der glänzend neue Tag Bringt dir dar, was er vermag.

König (halblaut).

Sprichst du doch, als hättest du Sie vernommen, die Gelübde, Die ich that in der Gesahr: Dem Erretter, käme Rettung, Schwur ich, nichts, ich nichts zu weigern, Und wenn es das Höchste war. — Du verstehst mich?

Gülnare.

Vater, komm und laß uns gehn! König.

Nun so karg, und erst so warm? Warst du hier an meiner Stelle, Dünkte jeder Lohn dir arm.

Gülnare

(nach rückwärts gewendet, wie ablenkend). Und wo ist — wo ist die Stelle, Die so Vieles mir gedroht?

König.

Dort kam ich und floh den Tod,

Jene Schlange mein Gefolg', Reine Wehr als meinen Dolch.

Banga.

Seht, hier liegt er noch am Boben, Reich besetzt mit edlen Steinen.

(Er hebt ben Dolch auf und gibt ihn seinem Herrn, ber ihn bem Könige überreicht.)

König (mit ablehnender Geberde). Zähl', was mein ist, zu dem Deinen! Zahlt' ich mit so armen Steinen So beglückenden Erfolg? Dort kam ich, und dort die Schlange, Dieser Mann —

(Auf Ruftan zeigenb.)

Banga (am Boben ben Plas bezeichnenb). Hier, fier stand er, hier.

Aönig.

Nein, du irrst; er stand dort oben, Eingehüllt im braunen Mantel.

Ruffan.

Banga! Zanga!

Banga. Heißer Tag!

König (auf Banga).

Erst warsst du, allein du sehltest, Dann schoß er, die Schlange lag! In der Sinnenkraft Vergehen Hab', wie träumend, ich's gesehen. Du standst hier, und er stand dort Und war bleich und schien viel kleiner: Wohl gebückt zum Wurf sich neigend. Wo auch blieb der braune Mantel?

Banga.

Irgend dort wohl in den Strauchen.

Ruftan geifer

Janga, Janga!

Janga. Math! mir Muth!

Ronig.

Nun genug, und damit gut! Dort auf jener Mlippe Zinnen Soll ein Tempelbau beginnen Dem, der waltend niederblickt, In der Noth den Netter schickt. Lochter, komm.

Gulnare (gu Raftan).

Du folg und bald!

(Begenb und por ber gelobteten Schlange gurud coubernt)

D, des Anblick Nachgewalt U.bt von Nei em seine Mäckte. D, verzeih es dem Geschlechte, Das der Seele Kraft bezwingt, Kindisch solche Schauer bringt.

Köuig.

Reich' ben Um ibr, g.b bie Rechte.

Galuare.

Vor dem Todten ichune mich; Lebt' es noch, ich zagte nicht. (Sie frust fic auf Nuftans Urm. Alle bis auf Zauga ab.)

Das geht gut, bei meiner Treu! Das geht gut, bei meiner Treu! Das Prinzeschen hat gefangen. That zwar noch ein Bischen scheu, Kämpft noch Stolz mit dem Verlanzen. — Wie sie fest an ihm sich hält. Nun ein Graben. — Hupp! gesprungen! Ha, sie gleitet, strauchelt! — fallt? — Nein, er hat sie rasch umschlungen. Jene Schlange mein Gefolg', Reme Wehr als meinen Dolch.

Banga.

Seht, hier liegt er noch am Boden, Reich befest mit edlen Steinen.

(Er hebt ben Dolch auf und gibt ib i feinem heurn ber ihn bem Ro iege uberreicht.)

Adnig imt atternender Geberbe). Zähl', was mein ist, zu bem Deinen! Zahlt' ich mit so armen Steinen So begludenden Erfolg? Dort kam ich, und dort die Schlange, Dieser Mann -

"Maf Ruftan jeigenb.)

Banga (am Boben ben Plas bezeichnen.). Hier frand er, hier.

Rönig.

Nein, bu irrft; er ftanb bort oben, Eingehüllt im braunen Mantel.

Buffau.

Banga! Banga!

Banga. Beißer Tag!

Konig (auf Banga).

Erst warfst bu, allein bu iehliest, Dann schoß er, die Schlange lag! Ja ber Sinnentraft Vergeben Hab', wie träumend, ich's geseben. Du standst hier, und er stand bort Und war bleich und schnen viel kleiner: Wohl gebückt zum Wurf sich neigend. Wo auch blieb ber braune Mantel?

Banga.

Begend bort mohl in ben Strauchen.

Roffan Geste

Janga, Janga!

Banga Muth! nur Math! Konig.

Nun genug, und bamit gut! Dort auf zener Alapse Zinnen Soll ein Tempelbau beginnen Dem, der waltend niederblickt, In der Noth ben Retter schickt. Tochter, komm.

> Gülnare iza Makan). Du folg uns bald!

Gekend und vor der getodieten Schlange zurückschadernt)
D, des Unblicks Nachgewalt
Uebt von Neuem seine Machte.
D, verzeih es dem Geschlichte,
Das der Seele Krast bezwingt,
Kindisch solche Schauer bringt.

Röutg

Reich' ben Arm ihr, gib bie Rechte.

Gülnare.

Bor dem Todten schüße mich; Lebt' es noch, ich zagte nicht. (Sie fligt fic auf Austans Arm. Ale bis auf Janga ab)

Das geht gut, bei meiner Tren!
Das Prinzesichen hat gefangen.
That zwar noch ein Bischen scheu, Kampft noch Stolz mit bem Verlangen. — Wie sie fest an ihm sich bält.
Nan ein Graben. — Hupp! gesprungen! Ha, sie gleitet, strauchelt! — fällt? — Rein, er bat sie rasch umschlungen.

Nichts so köstlich in der Welt, Als wenn Eins das Andre hält.

Ruftan (zurückommenb).

Zanga, Zanga! ich bin selig!
Banga.

Ei, es geht? nicht wahr? es geht! Rustan.

Und nun komm! Dort deinen Bündel, Wirf ihn in den nächsten Fluß. Nichts laß unsern Stand verrathen, Wir sind Kinder unsrer Thaten, Und nach auswärts strebt der Fuß. Komm nur, komm!

Banga.

Doch früher, Herr,

Laßt die Gegend uns durchspüren, Ob nicht jener Mann vom Felsen — Rustan.

Zanga, ich hab's überdacht: Jener Mann war kein Lebend'ger; Bote einer höhern Macht, Kam er in des Schreckens Nöthen, Um zu treffen, um zu tödten, Und entschwand, da er's vollbracht.

Banga.

Nun, der Dank war' abgemacht.

Ruftan.

Laß ihn Mensch auch sein, wie wir, Kommen und sich stellen mir; Will mit Gold ihn überhäusen, Fülle auf ihn niederträusen, Groß ihn machen, groß und reich, Wenn auch nicht dem Geber gleich; Stellen auf des Glückes Zinne.

Und wer wirft mir Unrecht vor?

Ju mide Tax max et verter:
Laf ihn tenn ku pene Tax
Binent dann nach kein ku werden:
Man gibt Golt mit irreben hinter.
Und er geht, wie er genade:
Doch bei mir, mit mit wat's anders:
Unerflärt ein dunfles Euras
Bog des Baters, pog der Tockter —
D, des Weibs voll behrem Sinn! —
Beider Blide nach mir hin.
Gleich gilt nicht von gleichem Scheine,
Und ich nehme nur das Weine.
Komm und fort, dem Glüde nach!
Heut um's Jahr ist auch ein Tag.

Banga.

herr, ach herr!

Ruffan. Was ifi' Langa

. isine

Ruffan.

Ha! wie mir's im Tiefsten grant!

Janga.

's ist Derielbe, dessen Speer Jenes Thier, vom Jessen ber

Muffan.

Unbeit! nie bein Kocher leer?

• "

#### Der Mann vom felfen

(ist einige Beit, unbeweglich vor fich binfcauend, auf ber Moosbant geseffen, jest neigt er sich jur Quelle und trinkt).

Banga.

Herr! er lebt, ist leibhaft, trinkt!

Ruffan.

Meines Traums Gebäude finkt! Zanga! —

Banga.

Herr!

Ruftan (bie Sand am Dolde).

Ift's nicht Dsmin,

Der Verweichlichte, Verwöhnte,

Der mich jungst beim Jagen bohnte?

Banga.

Ceht boch nur ben Bart, bas haar.

Ruftan.

Du hast Recht, und es ist wahr.

Aber erst nur glich er ihm.

Jeber Blid, mit neuer Lüge,

Beigt mir anders feine Buge.

Bas je gräulich und verhaft,

All in sich sein Anschaun faßt.

#### Der Mann

(richtet sich empor, legt ben zusammengesalteten Mantel über ben Arm und macht sich gesaßt, quer nach bem hintergrunde zu, fortzugehen).

Banga.

Schaut, er geht.

Ruftan.

Nicht so! Und halt!

Steht mir Rede! Wohin geht Ihr?

Der Mann vom felfen

(mit klangloser Stimme).

hin nach hofe! vor den Thron-

Ruftan.

Was bort suchend?

Der Mann vom Felfen. Meinen Lohn, Nuffan.

Lobn? Mofür?

Der Mann vom Felfen (auf das erlegte Thier jeigend). Für meine That.

Ruffan.

Deine? - Meine! - Unfre That!

Der Mann vom Felsen. Arme Schüßen! Ha, ha, ha! Lernt erst treffen! Arme Schüßen! (Zum Fortgeben gewendet.)

Ruffan.

Balt, noch einmall Er, ber Konig, Dantbar bir, für bein Bemühn, (ben Dold bes Rongs aus bem Gartel giebenb)

Sendet dir dieß edle Kleinod, Diefen reichbesetten Dolch, Wo des Demants Kares Scheinen —

der Alann vom Felsen. Zahlt Ihr mit so armen Steinen So beglückenden Erfolg?

Ruftan.

Run, der Dolch hat eine Spige, Sie auch zahlt.

Der Monn vom Selfen. Gi ja! Ja boch! Ruffan.

Schenfal! Teufel! Gräulich Unthier! Bieb nicht beine grimmen Fragen, Denn ber Dolch in meinen Hanben Budt und mahnt mich, rasch zu enden. Zanga! Banga.

herr?

Anfian.

Sieh hin! Nur hin! Gleicht er wieder nicht Domin? Wenn er grinset, wenn er lacht.

Banga.

Jaffung, herr! und fühl bebacht!

Ruffan.

Nun, es sei! ich will mich sassen.
Mensch, was willst du? was begehrst bu? Geizest du nach Reichthum, Schähen?
Will dich in ein Goldmeer seben,
Greßen aus ob deinem Haupt,
Was die Welt das Hochste glaubt:
All dein Wünschen, dem Verlangen,
Ch's zu leimen angefangen,
Solls verwirklicht vor dir stehn,
Sollst du's reif in Garben sehn.

Der Mann vom Felfen. vanges Rinnen trübt bie Welle; Ich trinf' gerne aus ber Quelle,

Ruftan (vor ihm webernar eine. Sieh mich benn zu beinen Juken, Gieh ein flebendes Geschöpf. Heut zu allen tünft'gen Lagen hat bes Gludes Stund' geschlagen; Geh und schreite über mich, Tritt ein Dasein unter bich!

Der Mann vom Felsen. Willst mit Andrer Thaten prablen? Willst mit frembem Golde zablen? Glud und Unrecht? Luft'ger Wahn! Ruhm' bich Deß, was du gethan.

(Er geht nach bem hintergrunde, indem er ben Maniel wieber um bie Shultern wirft.)

Rustan (nach vorn tommenb). Er hat Recht, und ich will fort. Zanga! tomm! wir tehren heim. In der Nahverwandten Mitte Sei das Glück der ersten Schritte, Sei die Schmach — Und dennocht — Nein! N.in, es darf, es soll nicht sein!

Der Unbekannte (ift ben Steig, ber jur Brude fahrt, hinaufgeschritten).

Rustan (forgt ihm). Unmensch, halt! Nicht von der Stelle! Diese Brude wölbet sich Als des Glücks, der Hoheit Schwelle, Sei es dir, sei es für mich. Unmensch, halt!

(Er hat ben Mantel bes bor ihm hinichreitenben gefaßt.)

Der Maun.

's ift nur mein Rleib.

Ruffan.

Nun, ber herr ist auch nicht weit. Halt! Ich, ober bu!

(Er faßt ibn an)

Der Mann.

Mat ichl

(Sie ringen auf ber Brude.)

Unftan.

Cein Berühren ist Entmannen.

Banga, Banga, rette mich!

(Der Frembe brangt Ruffan bis bart an ben Rand ber Prüde, im Begriff, ibn binabjufiftegen.)

Ruffau.

3ch erliege!

Janga.

Braucht den Tolch!

Braucht ven Tolch! Ihr seib bewaffier.

Ber Fremde

Ganz nun mein!

Kustan.

Noch nicht! noch nicht!

(Er hat den Dolch gezogen und flöst ihn nun dem Fremben in die Benst.)

Ber Fremde (auf ber Bride nieberfinkenb).

Blutig! Blutig! Schwarzer Tag!

Austan (von der Höhe hernbkomment).

Zanga! Zanga! Lebt er? bin ich?

Janga.

Herr, Ihr seib! Und seht, er blutet.

Antan.

D, daß ich's gethan! Entsetzen!

Ter fremde (halb empargerichtet).

Kinderjahre! Kinderjahre!

Folgt der Unschuld Leichenbahre!

(Burüdfintenb.)

Rustan, Austan! Mirza, Austan!

Anfan.

Banga, schnell! Sieh, ob noch Rettung,

Ob noch Hülfe möglich. Gile!

Ber fremde

iber sich im Tobestampf auf ber Brüde gewälzt, fturgt jest in bie Fluth. Banga.

Herr, zu spät! Ihn hat vie Fluth.

(Bu Ruftan, ber, bie Ganbe vord Geficht geschlagen, baftebt.)

Schlimm genug und bennoch gut;

Wenn nicht er, wart Ihr verloren.

Unfian.

O, und wär' ich nie geboren!

(Härnerfcall.)

Zanga

Herr, nur Fassung! Fassung! Muth!

Fall der Nothwehr. — Hört, man ruft uns. Seht, man kommt. Nun ausgehalten!

Ein Rammerer tommt bon ber linten Seite.

Kämmerer.

Herr, des Königs hohe Gnaden Lassen Euch zur Heimkehr laden Und zum Heereszug demnächst. Dort sie selbst.

Der Rönig und Gülnare erscheinen im Sintergrunde auf ber Anbobe, rechts an ber Brude.

König. Nun, Rustan? Folgt Ihr?

Ruffan.

Hoher Herr, ich bin bereit.

(Bu Zanga.)

Nun gilt's fallen oder siegen! Ausgedauert und — geschwiegen!

(Indem er sich jum Geben wendet und die Hörner von Neuem ertonen fällt ber Borhang.)

# Drifter Aufzug.

Offener Play in Samartand. Die ersten Coulissen des Borgrundes bilden eine zeltartige Estrade, deren hintere Vorhänge offen sind. Rechts ist ein Sopha von A. sien angebracht, nach oben unt einem Valdochin, nach rüdwärts mit einer herabhängenden Diaperie geziert. Daneben ein Tischchen. Eegenüber, auf der linken Seite, ein größerer Tisch, dunkelroth behangen.

Der Plat von außen ift mit Boll beiberlei Geschlichts beseht. Jubeleuf, friegerifche Dufit, Truppenaufzuge.

Dolk.

heil dem Sieger! heil bem Ronig! Ruftan! Ruftan! — hoch Gulnare!

Der König tommt, zu beiben Seiten Ruftan und Gulnare an ber hand führend. Reichgelleidete Große hinter ihm. Sie geben in dem Naume außer dem Zelle auer fiber bie Bubne und auf der finten Seite ab.

Banga

Blat bal Plat! Ich bin vom Saufe.

(Er tommt nach vorn.)
Nun, bei (Jott! Das geht vortrefflich!
Unser Rustan wirste Wunder.
Tritt hervor aus jenem Bald,
Und der Ruf der That durchschaftt
Rungs das Land nach allen Seiten.

Rieber von ben Bergen idreiten hirten, jest gum erften Dal, Bolfer obne Dlag und Babl. Die fich fammeln, bie fich ichaaren Um ben Retter in Gefahren. Und ber Seind, er fteht verblufft; 3bm, ber tam gu leichtem Rrieg, Duntt ber Rudjug jest icon Sieg. Raich wir nach, und weit und weiter! Schon find bandgemein bie Streiter. Da fieht Ruftan jenen Chan, Der fo überftolg gethan, Sprengt auf ibn, - zwar, wie mich buntt, Bit bas juft ber Buntt, ber binte: -Ruftan fturgt. Allein, mas thut's! Unfre Bolter, boben Muths, Seben bange Bweifel ichmeben Db bes Führers theurem Leben, Dringen nach und - fabit bu's nicht! Balb fein Feind mehr im Geficht. Alfo fich's begeben bat; 36 bin felbft bas Beitungsblatt. Schwarz gefommen icon gur Erben, Darf's nicht erft burch Lugen werben.

Da kommt Rustan nit bem König, Thut ichon vornehm, blidt ichon stolz. Ei, umgülbet's nur ein wenig, Tuntt sich Svelztein bas Holz.

Der Ranig und Ruftan tommen.

Aoutg.

görtest bu? vernahmst bu? sabst bu? Ihres Mundes freundlich Lächeln, Ihrer Rebe Commerfächeln;

Sublieft du ben Drud ber Banb? Ba, Gulnare, meine Tochter, Sinnt nicht langer Biberftanb. Freude, Monne fonder Gleichen! Ihre Sand will fie bir reichen; Und was an bes Tobes Thoren 3d mir felber jugefchworen, Und mas Racht bisbet verbullt. Glangend, berrlich wird's erfullt. Du, an meiner Tochter Geite, Sigeft auf ber Bater Thron, Breiteft aus in alle Berte Mit ber Kriegstrommete Ton Diefes Lanbes Macht und Ruhm, Roch por wenig furgen Tagen Stolger Nachbarn Eigenthum. Und fie gittern und fie beben Bor bem Draun ber ftarfen Sanb, Und bes Ruhmes Caalen beben Soch ben Thron von Samarfand. Sieb bieß Land, es ift bas beine, Sieb mein Gelbft, es folgt bem Land, D. des fel'gen Abends Cheine, Da ich bid, ben Retter, fand! (Er fest fic.)

Ich bin mub, bringt nur zu trinken; Selbst die Freude schwächt die Kraft. Alles scheint mir zuzuwinken: Thu, was neu das Alte schasst!

Gebt mir Wein, die Junge lechzet, Und verschließt bes Seltes Hüllen; Freuden, wie sie mich erfüllen, Degt man gern bei sich allein.

(Janga gibt ben Auftrag. Man geht um Wein. Die Borbange Des Beltes fallen berab)

Ruffan.

Wenn auch Das, was ich gethan. Boll und wirflich Lohn erheischet, Doch so übermäßige Ganft —

Loß du über dem Geschick, Auszugleichen Werth und Glück! Mär's Berdienst denn, wenn der Regen Riederträuft auf unfre Flur? Ist Verdienst es, wenn der Leu, Reich begabt und start und frei, Honeilt auf des Wildes Spur: Wenn die treißende Natur Aus der Saben Reichthum spendet, Achtlos, wer ihn zu sich wendet? Und der Zufall will sein Spiel. Kinim, was dein; und scheint's zu viel, Diacht dich werth, es dem zu neunen. -

Fins nur ist noch zu bericht'gen: Rustan, Alle, die ich fragte Rungsam aus der ganzen Gegend Nach den Eltern, die du nanntest, Nach den Teinen, deiner Abkunft, Niemand will die Namen kennen Und den Stamm, das Bolk, ben Ort.

Janga.

3st's boch auch ein fleines Böltchen, Seiner Heerben Zucht ergeben, Und da sie nomadisch leben, Kommt's heut an, zieht morgen fort.

Ruffan.

Dann, o herr, wenn erft bas Bas Des Geschebnen flar und beutlich.

Forscht man viel noch hinterber Um das Bie und um das Wer?

#### Kinig.

Du hast Recht! und wer auch immer: Bist du immer doch Terfelbe, Der mein Land, mein Volk besteit, Der an jenem grausen Morgen Meiner Tage Rest geborgen, Dessen Muthe, dessen Schlag Jenes Unthiers Grimm erlag. Bist Derselbe und bist's nicht; Und wenn nicht, mir so viel theurer, Als mir theuer dieß dein Selbst.

Wenn ich dich so vor mir sehe, Hoch gewachsen, start und kühn, Wit der hellen, klaren Stimme, Freu' ich doppelt mich und dreisach, Daß du anders, als ich damals, In der Sinne wirrem Wanken, Wehr ein Wahnbild der Gedanken, Weines Retters Vild gesehn.

Du schienst damals klein und bleich, Eingehüllt in braunem Vlantel, Und die Stimme scharf und schneidend. —

(Man hört aus der Ferne Gemurmel von Stimmen, daswischen klanend

#### König.

ausgestoßene Laute.)

Welch Geräusch? Seht zu, was ist.

(Es geht Jemand.)
Widerlich stört's meine Rede,
Und dazwischen Klagetöne,
Fast wie jene — (Zu Austan.) Warst du damals
Auch mit Diesem ganz allein?

(Auf Janga weisend.)

War kein Dritter, war kein Andrer Neben dir?

Anftan.

Nur er und ich.

König.

Eine Stimme, dumpf und schaurig, Die ich früher schon gehört, Sonst im Leben schon vernommen, Schien da in mein Ohr zu kommen, Wie ich lag von Angst bethört. Du standst damals —

Ruftan.

Herr, am Felsen.

Banga.

Oben, oben auf dem Felsen.

König.

Oben, recht! Je mehr ich sinne, Um so widerlicher wird's. Auf dem Felsen, klein und bleich, Eingehüllt in braunem Mantel, Und die Stimme —

(Die vorigen Rlagelaute wiederholen fich.)

König.

Pfui, des Lauts!

Schafft sie fort, die ekle Stimme, Die Erinnerung mit ihr.

(Banga geht ab.)

(Ein Diener bat Bein gebracht.)

Könia.

Hier ist Wein. Komm, laß uns trinken! Weg es waschen, dieses Bild! Was ich damals dumpf geträumt, Lieblich hat's den Platz geräumt Dem Erfreulichen, dem Wahren. Wo sich Götter offenbaren, Ründigt sie ein Schauber an,
Daß, wenn ein die Mächt'gen fahren,
Shon die Pforten aufgethan.
Hier ist Wein. Komm, laß uns trinten!
Und noch diesen Abend sollen
Laute Zimbeln und Trommeten
Hoch von dieser Beste Thürmen
Es in alle Lüfte stürmen,
Daß du Erbe mir und Sohn.
Ja, du Edler, ja, du Guter,
Schutzgeist, Lebensretter du,
Sieh, dein Bater trinst dir's zu!

Indem er den Beder emporhebt und Ruftan fic por ihm auf ein Ante n eberläßt, fommt Banga eilig jurud; bart hinler ihm ein Rammerting.

Ronig (empattenb). Bas begab fich?

Banga (zu Ruftan teife). Herr, nur Muth! Ronig.

Soll ich länger noch erwarten —?

Kammerling. Herr, die Stadt beinah in Aufruhr. König wen Becher abgebend). Anfruhr? Thorheit! Und warnm?

Kümmerling. Herr, die Wellen des Tschihun, Die an unsern Mauern nagen, Haben auf den flachen Sand Eines Mannes Leib getragen, Der durch Mord sein Ende fand.

Ronig Lagt fie bas bem Richter Hagen. Sammerling.

Und ber Mann, er ward erkannt Als Derfelvige mit Jenem, Den, aus beiner Kämmrer Schaaren, — Nie hat man ben Grund erfahren, — Du vorlängst vom Hof verbannt.

Rönig.

Wohl, ich weiß. — Doch biefe Laute, Schaurig, widrig, wirren Klanges —? Kämmerling.

Herr, es ist sein alter Bater, Den du kennst, der flumme Mann; Eine Schrift in seinen Handen, Fleht er um Gericht dich an.

Rönig.

Wohl, es fei ihm, boch er schweigel Rustan!

Anftan.

herr?

Rönig.

Du tannteft nie

Jenen Mann, ber nun getöbtet? # # # # an.

herr, jo meinft bu -?

Rouig.

Run, nur Gutes.

Doch die Stimme, beren Klang Damals mir zu Ohren brang, Als du mich befreit beim Jagen, Schien des Manns, der nun erschlagen. Es kommt näher, wächst im Raum, Wie ein halbvergeßner Traum. Und wen flagt man an als Thäter? König.

Du zögerst?

Kämmerling.

Wag' iф'я?

König.

Sprich!

Wen zeiht man bes Morbes? Kämmerling.

Dich!

König.

Mich? Ha, Thorheit und Verrath! Nicht nur Ein Sinn fehlt dem Alten, Alle fehlen in der That.

(Die Vorhänge auseinander schlagend.) Romm herein, du Mann der Thorheit, Stumm an Zunge, an Verstand! Und beweise deine Klagen Oder stirb von meiner Hand!

Der alte Raleb, grau gekleibet mit schwarzem Ueberwurf, weißem Bart und Haar, tritt, von Rarkhan geleitet, eine Schrift emporspaltend, ein und wirft sich vor bem Könige nieber, wobei er, nach Art ber Stummen, unartikulirte Laute ausstößt.

König.

Nicht berühre meine Kleider, Bis du Widerruf gethan.

Banga (leife).

herr, was bunkt Euch?

Ruffan.

Harr' und schweig!

Banga.

Diesen Mann sah ich schon früher. Gleicht er nicht —?

Rustan.

Ob auch! Wem immer!

Laß uns bören, mas er bringt.

Rönia

(bem ber Alte eine Schrift emporgereicht hat). Was soll ich mit diesen Zeilen? Zorn quillt mir im Auge heiß.

(Bu bem Führer bes Greisen.)

Bist du Einer, der da weiß —?

Karkhan. Seinem Hause nah verwandt.

König.

Run, so sprich, mas dir bekannt.

Rarkhan.

Was man sagt, nicht, was ich meine. Jenen Todten, dir bewußt, Fanden wir im Abendscheine, Einen Dolch in seiner Brust; Und der Dolch — er war der deine.

König.

Mein Dold? Wie?

(Seinen Dolch halb ziehenb.) Hier ist mein Dolch.

Larkhan.

Jenen Dolch, den du beim Jagen Pflegtest in dem Gurt zu tragen Und auch trugst zu jener Zeit, Da ein Wunder dich befreit.

König (zu Austan tretend, halblaut). Rustan, dir gab ich den Dolch, Der im Wahnwiß der Gefahr Meiner Hand entfallen war. Bring ihn her! Gib mir ihn wieder! — Du entfärbst dich? — Rustan! Rustan! Jener Mann, den sie beschrieben, Ward durch mich vom Hof vertrieben, Weil sein Trachten, frech gesinnt, Sich erhob zu meinem Kind. Also benn bein Rebenkubler!
Riftan! Ruftan! - Und die Stimme, Die von jenem Jelsen sprach Und nun auftaucht hell und wach, Sie glich jenes Mannes Stimme, Der nur jest dis Morbers Grimme, Unbefanntem Tod erlag. Rastan, gib den Stahl mir wieder.

Bar's ein Dold mit grunen Steinen?

Mit Smaragben reich besetzt. Tief im Busen eingetrieben, Wo er graß zusammenhielt Den durchnäpten braunen Mantel.

Ronig.

Braunen Mantel? — Stand am Felsen, — Bleich und hager, — du standst seitwarts, Oben er und schoß. — Wer traf? — Rustan, Itustant — Sprich nicht jett! Richt ein Wort, das dich gereuet. Ich will hin, ben Todten sehn, Du mazst nach dem Dolche gehn.

Alter, folg! und folget ihr!

(Bu Ruften bretends)

Auf' zerstreue diese Wolfe;

Denn Richtsert'gung ichalden wir:

Ich, der Furst, dem ganzen Bolle,

Tu, der Sehn und Burger, mir.

(Er geht, von Kaled und feinem Gefoige begleitet, ab.)

Banga.

herr, mas nun?

Unftan.

Das fragit ba nich?

Du? ber fongt fo überreichlich

Mittel wußte, Kniffe, Ränke; Der mich dis hierher geleitet, Lesgerissen von der Heimat, Mich die Würfel hieß ergreisen Zu des Glückes falschem Spiel? Dessen Zunge Schmeichellaut Ich, ein Thörichter, vertraut, Der mit Lügen und mit Leugnen Mich verlockt, mir anzueignen, Was ein Underer gethan; Abgelockt mich von der Bahn, Bon der ebenen, geraden, Bon des Ruhmes goldnen Pfaden?

## Banga.

Gbnen Bfaben? Choner Babn! Md, verzeiht zu boben Gnaden, Raft tommt mir ein Laden an. Wadre Kaust und schlichter Geist Forbern auch und bringen weiter, Etwa zu 'ner Fahne Reiter, Giner Sauptmannsstell' gumeift, Läht mit halbzerschohnen Anochen Magre Gnabensuppen tochen; Aber wen es bober treibt, Muf gu Gludes reichern Spenden, Wenn auch ber im Jugweg bleibt, Mag er nur bie Schritte wenden. --3d ftellt' Gud mit Ginem Rud, Gei's im Guten, fei's im Echlammen, Muf bes Berges bochften Sang, Doffen Mitte gu ertlimmen Ihr gebraucht ein Leben lang.

Unftan.

Und nun gabnt ber Untergangl Griffparzes, Werte, V.

## Banga.

Benn Ihr nicht die Schlange schlugt, habt Ihr doch den Feind geschlagen. Allen ihren fünft'gen Tagen heil gebracht und Sicherheit. habt Ihr nicht das heer für Euch? Flüchtet Euch in ihre Reiben, Die Euch fühn gefolgt im Streit, Mag dann dieser König dräuen, Und wer weiß? wer noch gebeut. herr, nur Muth! Dort sch' ich zwei Von den Führern unsers heeres. Wie sie lauern! wie sie spähn! Bleibt nur hier und harrt der Tinge, Ich will 'mal sie prüsen gehn.

(Er geht nach bem Sintergtunde auf ben halbfreis von Menfchen ju, bie bort jurnidgebiteben finb)

### Ruffan,

Folg' ich ihm? — benut' ich eilend Die Gelegenheit der Flucht? Schändlich! Niedrig! Graulich! Graulich!

Nicht, daß ich ben Mann erschlug! Hab' ich ihm den Tod gegeben, War's vertheidigend mein Leben, War's, weil jener Brücke Pfat, Schmal und gleitend wohl genug, Einen nur von Beiden trug. War's, weil er mit gift'gem hohn Lauernd seine That verstedte Und die hand eilt nach dem Lohn, Dem bereits gegebnen, stredte; War es, weil — muß ich's denn sagen, — Er und ich zwei häupter tragen

Und dieß Land nur Eine Aron. Es geschah. Allein, wenn nicht, Ständ', genüber seiner Tücke, Jest ich auf der Schauerbrücke, Es geschähe jest wie da. Doch, daß nach durchsochtnem Krieg, Da mein Stern zum Scheitel stieg, Ich, verllagt, soll Autwort geben Ueber ein so niedrig Leben, Dafür tröstet mich tein Sieg.

D, hatt' ich — o hatt' ich nimmer Dich verlassen, heimisch Dach, Und den Taumelpfad betreten, Dem sich Sorgen winden nach. Hatt' ich nie des Neußern Schimmer Mit des Junern Werth bezahlt Und das Gautelbild der Hoffnung Fern auf Nebesgrund gemalt! Wär' ich heimisch dort geblieben, Wo ein Richter noch das Herz, Wo tein Trachten ohne Lieben, Kein Bersagen ohne Schmerz!

Has mir anbeut bas Geschick? Diese Stadt mit lauten Gassen, Eines Reiches fürstlich Glück? Wornach beiß mein Wunsch getrachtet, Leibhaft, wirklich schau' ich's an, Und beim Griff der Hand umnachtet Mich ein gautelhafter Wahn? Standen nicht der Vorzeit Helden Oft auf gleicher Zweiselbahn? "Thu's!" ließ Geist und Muth sich hören; "Thu's nicht!" rief das Herz sie an. Und sie ließen sich bethören, Um den Zaudrer war's gethan; Oder thaten's, und wir schwören Nur bei Dem, was sie gethan.

Ich will harren, ich will bleiben, Gähnte weit des Todes Schlund; Und wer's wagt, mich zu vertreiben — Stehe fest auf seinem Grund!

(In einer Deffnung bes halbkreises, ben bie in ber Ferne stehenben Menschen bilben, wird Banga sichtbar.)

Ruftan.

Zanga! Zanga!

Banga tommt nach born, bon einem grau gefleibeten alten Beib gefolgt, bas einen Becher trägt.

> Banga. Fort, du Here!

Die Alte.

Banga, tomm! gib's beinem Berrn!

Banga.

Laß mich, laß mich!

Die Alte.

Böser Diener!

Sorgst du nicht um beinen Herrn?

Ruffan.

Was ist das?

Banga.

Weiß ich es selber? Sie verfolgt mich mit dem Becher,

Nennt's ein Mittel, nennt's Arznei.

Die Alte.

Wohl Arznei! Du böser Diener! Nimm es nur, gib's beinem Herrn. Banga.

Laß mich, laß!

Kustan. Wer sendet sie? Die Alte.

Ich mich selbst, mein schöner Herr. Du bist krank; sieh, das erfuhr ich. Rustan.

Arank?

Die Alte.

Gi, Sohn, bedenklich krank! Wie glimmt wild bein dunkles Auge, Wie zuckt gichterisch der Mund! Sib die Hand mir, reich' den Arm, Und ich deute dir dein Fieber.

Ruffan.

Laß!

Die Alte.

Wohl krank, ansteckend krank! Einer starb schon, der dir nahte, Draußen liegt er auf dem Sand. Und der König fürchtet auch wohl, Daß dein Uebel ihn ergreife; Darum harrt er, weilt mit Vorsat, Will dir Zeit, mein Söhnlein, geben, Zu entweichen, zu entsliehn.

Rustan.

Banga!

Die Alte.

Nun! Nur nicht verzagt! Sieh, mein Sohn, hier ist ein Mittel, Sieh den glimmernd schäum'gen Saft: Kaum benetzt er deine Lippen, Sinkt die Brandung ebbend nieder, Lösen sich die müden Glieder, Schweigt ber Schmerg, erlicht ber Tag, Burne bann, wer guinen mag!

Rafan.

Granlid! Granlid!

Die Alte.

Ei, ich seh' wohl,

Dich eischreckt bes Trankes Unblick, Weil er gar so brausend zischt. Ei, bas gibt sich, ei, bas legt sich, Wie Begeisterung der Jugend. Auch, mein Schn, in Wein gegossen, Wirkt ein Tropfen wie das Ganze. Hier keht Wein. Ha, und der Becher, Sieh! wie gleicht er hier dem meinen. Nun, ich mische der den Trank.

(Sie nabert fich bem Tifchen neben bem Rubebette, auf bem bes Ronigs Becher ficht.)

Auffan (fle anfaffenb).

Halt! - Und Banga! — laß den Borhang — Laß bes Beltes Borhang nieder! (Zanga giebt ben Borhang, er schließt fic.)

Die Alle.

Harum Deden benn und Huden, Wenn wir Rechtes nur erfüllen? Er, bu möchtest wohl den Trant, Aber auch, daß man dich zwänge! Er, ich zwinge Riemand, Sohn! Bietend reich' ich meine Gaben, Wer sie nimmt, der mag sie haben. Und so stell' ich hin den Becher, Der dich reist und der dich schreckt; Wird dein Uebel, Söhnlein, schlimmer. Weißt du, was dir Heilung weckt. Dech nicht bloß an dich gebunden,

Andern auch hilft dieser Trank, Macht die Kranken schnell gesunden, Die Gesunden freilich frank, (Sie hat den Becher auf den links ftebenden Tisch gestellt.) Nun, mein Sohnlein, Gott besohlen! Ohne Abschied, ohne Dank!

Ruffan

(ber mit gefenttem haupte finnend im Borgrund geftanben, fahrt fest empor und faßt bie A.te an),

Salt! und nimm gurud ben Beder, Rimm gurud ibn, beinen Trant!

(Er ergreift ben auf bem Sichden rechts fiebenben Becher und brudt ibn ber Aiten in bie hanb.)

Die Alte.

Hi, hi, hi! Haft bich vergriffen! Dort steht er, ber eble Trank; Das hier ist ja Saft ber Trauben.

Wie bas labt! — wie bas erquidt! (Ben Beder umwenbenb.)

Leer und aus! — Run, bir jum Seile! Und ben Becher mir jum Lohn.

(Sie ftedt ben Becher in ihr Gewand.)
Wohlgemuth, mein theuter Sohn!
Richt die Hand vors Aug geschlagen!
Was dir kommt, das mußt du tragen, Gine Leiche, auf dem Thron.
Bist nun deines Schickfals Meister,
Sprichst ein Wort im Nath der Geister,
Trägst dein eigen Loos davon.

Sorch! man tommt! Run, ich will gehen. Unbesorgt! Sie sehn mich nicht. Ob gleich Alle zu mir fleben, Schent doch Jeder mein Gesicht. Sich dort offen eine Spalte In des Jeltes dünner Wand; ment frank in 9th.

Charter Carrenter officeration; The ship to the

The Delege of the first transfer of the first transfer of the party of the first transfer of the party of the

the second of the

च - सु इक

The Market Spatt

45 M & M .

man and the second seco

\* \* \* \*

7. 3p

4. 4.

grant of the state . . . har ... (Frenarthil

and the second second

... .: Maniatte

Ruftan.

Schlecht versteh' ich mich auf Kleider; Doch auf Waffen gut, du weißt's.

König.

Nun denn: kennst du diese Waffe?

Rustan.

Wohl; es ist derselbe Dolch, Den du einst verlorst beim Jagen.

König.

Ich verlor? Den ich dir gab.

Ruftan.

Ja, nachdem du ihn verloren Und ich ihn gefunden, Herr; Wie ihn wohl ein Andrer fand, Als ich selbst ihn drauf verloren.

Rönig.

Du verlorst ihn?

Ruftan.

Wohl.

König.

Ein Andrer

Fand ihn?

Ruftan.

Also scheint's.

Köuig.

Und that

Jener Andre das Verbrechen, Das laut aufmahnt, es zu rächen?

Ruffan.

Laß mich, Herr, von Dem nur sprechen, Was ich selber that und weiß.

König.

Und der Mantel?

Ruften.

Herr, ich sagt' es: Schlecht versteh' ich mich auf Aleider.

Aönig.

Doch die Buge jenes Tobten, Sie find auch bes Mannes Juge, Der mich auf der Jagb befreit.

Buffan.

Du warst bamals faum bei Sinnen, Erst nur hast bu's felbst belannt.

König

ibie Schrift emporhaltend, bie ihm ber alte Raleb gab). Und die Schrift hier fagt fo Bieles; Beigt, wie dem jo graß Berblichnen Sobes Unrecht ich gethan.

Ruffan.

Thatft bu bem Berblichnen Unrecht, Thu nicht Gleiches bem Lebenb'gen. Bas foll mit bie tobte Schrift? Lag bir meine Thaten fprecen! Ber folug jene blut'ge Colodt, Die bir Beil und Gieg gebracht? Mer befeltigte bie Mrone, Salb von einem Geind gerauft, Wieber bir auf beinem haupt? Danift bu's nicht, wenn bu noch brauft, Dem Bedrobten, mir, gume.ft? ha, ich find' es mobl bequem, Daburd fich ben Dant gu fparen, Daß bem Relter, bag wir Dem, Durch ben Seil uns wiberfahren, Baufen auf bes Bermutfe Laft, Den Berechtigten mit Lachen Bum Berpflichteten uns maden.

König, mir gib erft mein Necht! Was geschehn an jenem Anacht, Laß und tanftig sehn und rächen; Jest erst halte bein Versprechen, Gib, was du mir jugesagt!

Rönig.

Salt ! Das bamals ich verfprach, Bogen anbre Grunde nach! Ber mein Sodftes fein will febn, Muß, ein Reiner, vor mir ftehn. Reine bich vor meiner Macht! Noch hat Miemand es erfahren. Bas bich brudet fur Berbacht. Beit geb' ich bir biefe Racht, Mit bir felbft gu Rath gu figen, Bas bir frommen mag und nugen. Aber bricht ber Morgen an, Dhne bag bu's bargethan, Camml' ich einen andern Rath Mus ben Beften meines Beeres: Der foll figen und enticherben, Wer im Recht ift von uns Beiben.

(Er wendet fic von ihm; zu Kaleb) Alter, komm! ich will nun lesen Deine Schrift, so weit sie geht; Was dein armer Sohn gewesen, Zeigt sie deutlich — nur zu spät.

(Mm Copha rechts ftebenb.)

Doch erst geh nach Licht und Wein, Es wird bunkel, und mich burstet. Hier ließ ich, ba ernt ich ging, Siehen einen vollen Becher, Einen Becher Freudenwein; — Sog ihn benn der Boden ein? Ind verging denn auch ber Wein? Und verging denn auch ber Wein? (tunge hat ergrimmt bas aber ben Becher auf bem Tifche Infe ansgebreitete Duch hintveggeriffen.)

Ronig.

Doch, dort steht er! — Wie er blinkt, Freundlich mir entgegen winkt! Uch, was ist seitdem vergangen, Seit mein Mund an der gehangen! Zanga, geb nach Licht.

(Banga geht ab)

Du, Alter,

Bring mir her bort jenen Becher, Jenen froben, holden Wein! Ach, vielleicht, daß von dem Glück, Das in mir, als ich getrunken, In den Kelch ein Hauch gesunten, Und er gibt ihn nun zuruck. Bring den Becher! bring den Wein!

i but fic auf bas Sapha geftredt. Der alte Kaleb geht nach bem Leder auf ben Tifch lints. Da er ihn bereits ergriffen, fadt i ju Ruffan in ben Arm.)

Ruftan.

Monig, trint nicht!

König, Und warum? Kuflan.

Richt aus bieses Mannes Hand, Der durch schlau erbachte Lügen Ib mir deine Gunst gewandt Und der töden kann, wie lagen; ""tt aus dieses Mannes Hand!

Ronig.

t a fer bu nur gur Stund!

ible Schrift in feiner Canb ha tenter mas hier geschrieben, Alt dem Wahren treu geblieben: Wahrheit sprach sein stummer Mund. Und so nichm' ich mit Vertrauen Das Sefäß aus seiner Hand. Wer wird Allen denn mißtrauen, Weil ein Einz'ger nicht bestand?

Ruftan.

Wohl benn! fei's jum Glud gewandt! (Er laßt ben Alten los, ber ben Beder bem Konige bringt.)

Mönig.

Ruftan, fich bier biefen Becher, Den ich erft bir jugetrunten, Erft als Ciben und als Cobn; Cieb, ich halt' ibn jest noch immer Mit verjohnlichem Gemuth. Dunit es gut bir, aufzuflaren, Bas geschehn, mas bu gethan; -3mar nicht mehr als Cohn und Erbe, Da reicht Söhres nur hinan, — Dod mit Reichen meiner Gnabe. Dit Gefdenten reich geichmudt, Sollft bu gieben beine Pfade, Bie fein Sterblicher begludt. Lag ben Frieben uns erneuen! (Den Becher empor haltenb.) Ruftan! Allen, bie bereuen! Ruftan (vor fich bin).

Da ber Ronig im Begriff ift, ju trinfen, öffnen fic bie Borbange bes Befres, und Bauga tritt ein; hinter ihm Diener mit Lichtern und Wein.

(Er wendet fich ab.)

Rönig.

Cept bie Lichter auf den Tisch Und gelt bin zu meiner Tochter.

Profit! wen's querft gereut!

Ich will hier bes Abends Kable Noch ein Stündchen mir genießen; Erft zu Racht erwartet mich! Aber fort mit ben Gefäßen! Hier ja steht mein Freudenwein.

(Ge trintt.)

Rie ja trank ich so gewürzten, Feurig starken, schäum'gen, dankeln; Jugendähnlich gleitet er Durch die abgespannten Fibern, Und die Last im Raum erzittert Bon dem sprühend geist'gen Dust! — Köstlich! labend!

(Er trintt.)

Bunga (teife).

herr, o fieh!

Ruffan.

Schweig!

Banga.

Die Führer auch bes Heeres Sind gewonnen, Guch zu Dienste; Ueber Undant murren sie, harren Eurer.

> Ruftan. Run, ich fomme.

> > Bonig.

Beht, ihr Andern! Kaleb, bleib!
(Die Diener geben.)
Laß und sehen diese Schrift,
Die zerstreuten einzien Blätter,
Die dem Sohn aus der Berbannung
Rebst der Schupschrift, die wir lasen,
Schrieb dem tiefgelräntten Bater.
Ober stehn Namen, die ich tenne.

Horch! und - fcweig! fagt' ich beinab, Doch bu ichweigst ja jest und immer.

(Ruftan ift, ben Uebrigen folgend, bis ju bes Zeltes Ausgang getommen, bort bleibt er fieben und thut, lauidend, einige Schritte jurild. Der Rönig liegt lesend auf dem Sopha, an besten Seite ber alte Kaleb, auf den Knien niedergetauert, jubort. Die Lichter auf dem Tische eihellen die Gruppe. Der übrige Theil der Babne ift duntel.)

Der Ronig (tiest).

"An den Quellen des Wahia Leb' ich einsam, ein Berbannter, Nah des alten Massud Hause." Also schreibt dein armer Sohn In dem ersten seiner Blatter: "Sah dort Mirza, seine Tochter, Sie, die Einz'ge, die vergleichbar, Nahe mindstens kommt Gulnaren, Weines Herrn erlauchter Tochter." Wohl erlaucht! Hättst da's bedacht, Dein Geschick wär' leicht und milde.

"Rustan, Rustan, wilder Jäger! Warum qualft du beine Liebe, Suchst auf unbetretnen Pfaben Ein noch zweifelhaft Geschick?"

Die hinteren Borbange werben burchfichtig und zeigen in heller Erleuchtung Mirja, mit in bem Schoof liegenben Sanden bor ber Suite ihres Baters fibend. Bor ihr fieht ein Greis, in Gestalt und Rietbung gang bem alten Raleb abnitch. Er halt eine tielne harfe im Arm. Unftan, ber julammensahrend einige Schritte jurudgewichen ift, macht, mit beiben Sanden auf die beiben Greise zeigenb, ihre Nehnlichteit bemertbar.

Ronig (fefenb).

"Schau, sie kommt bir ja entgegen, Soigt um bich mit frommem Blid. (Wirga's Gelialt echest sich) Kehr zurud auf deinen Wegen, Wenn nicht hier, wo ist das Glid?" Unflau.

Mirjat Mirjat

(Die Gridernung verfdmiebet.)

König. Wer ift bier?

Ruffan (vortretenb).

36, niein Jurft.

König. Und was führt ber bich? Ruftan.

Nennen bort' ich meinen Namen, Und ich glaubte, herr, bu riefft.

Ratig.

Nicht nach bir; doch rief ich Austan; War's ein Andrer gleich, ber fern wohnt An den Quellen des Wahia. Doch, da hier, magst du nur bleiben; Dlanches steht wohl hier geschrieben, Das du deuten kannst und sollst.

(Auftan glebt fich gurud.)

Der König (liest meiter). "Ruftan, Ruftan! wilder Jager" --

Wird's mir dunkel boch und wier; Alter, rud' die Leuchte näher! Schlummer, scheint's, trübt meinen Blid. Roch ein Schluck.

(Er trinft.) Run, fo fcbeint's beffer. (Er tiebt.)

"Rufton, Ruftan, wilder Jäger, Actr zurüd auf beinen Pfaben! Mas ist Ruhm, der Greße Glud? "b auf micht Weil ich getrachtet ib zu Hobent, nach Verbotnem. Freigestellt bas nacte Leben Jedes Menchelmörders Dolch."

Die Mand bes Beltes wird von Reuem bnichicheinend. Es zeigt fich, belleuchtet, ber Mann bom Felfen. Der braune Wantel hangt nachscheppend über bie rechte Schulter. In ber linten entbloßten Bruft nagt eine Ratter, die er in ber hand halt.

Rouig (Gest).

"Und wenn ich ihn auch zermalme, Wie ber hirt bie Schlange tritt, Bin ich minber tobt?"

(Der Mann bom Felfen macht eine Bewegung mit ber Sand, als wollte er bie Schlange nach Ruftan ichleubern.)

Buffall (mederftürgend),

Entfeten !

(Die Erfcheinung verfchwindet)

Röntg.

Mas ift hier?

(Die Umbange bes Rubebettes jurudfolagenb.) Ruftan am Boben?

Bas geschah? Sieh, Alter, hin! (Der alte Raleb nabert fich bem hingefuntenen.)

Ruftatt (fic emporrichtenb).

Ift er fort? Ha Zauberfünste! Und boch nur der Sinne Traum.

(Rach rudwäris gewendet.)

Kommst du immer, wenn's zu spät? Immer, wenn's bereits geschehen? Sieh den Becher halb geleert, Ganz erfullt schon mein Geschick.

Ronig.

Mir wird schwül, mein Junres brenut! Auswärts bäumen sich die Fluthen, Alle Tropfen meines Blutes. Boler Trant! - Bas war im Becher? Ruftan! Raftan' Was im Becher?

Hnfan (bebenb).

herr, weiß ich's?

Rönig.

Und bas Gefäf!

Was nur trübte meine Angen? — Das ist nicht berfelbe Becher, Fremde Zeichen stellen brauf, Sinnlos wilde, wirre Ze den. Wo mein Bechei? Rustan! Rustan!

Ruftan

(in bie Rie e finfenb),

Berr, weiß ich's?

Die Alte

(tommt hinter ben Umbangen bes Mabebettes bervor. Gie rollt ben mitt genommenen Becher mit ben Fuße por fich ber bem Boigrunde gu).

Si, bi, bil

Lauf, mein Rabden, Spinn bein Kabden! Nun und nie!

Şi! Şil

(Sie verf himmet hinter ben Corbingen ) (Nuftan hat fich bemlibt, den rollenden Becher ausguhalten und unter ben am Boben tiegenden Mantel zu verbergen )

Aonig.

Welch Geräusch? — Das ift mein Becher; Diefer bier ein unterschobner.

(Er ift vom Beite aufgestanden.) Rustan, Rustan! — Heil'ge Götter! Ist denn Niemand hier? Kein Helser? Alter, tomm, sei du mir Stübe!

(Bu Ruftan, ber noch immer mit bem Bicher beichalligt ift.)

Se, umsonst verhullft bu ce, Ewig sichtbar bein Berbrechent Alter, hilj! Ad, id vergebe! Hort benn Nie nand? Gilt nach Aerzten! Rettung! Beiftand! Rachel Gulfe!

(Er fult am Ginganne bes Beltes ben bort entgegen Rom nenben in bie Arme. Die Borbange fotteffen fich uber ber Gruppe)

### Ruttan

(nachbem er ertige Male nach bem var ihm liegenben Becher gegriffen bat, ibn endlich fassenbi.

Endlich! Endlich! - Sa, und bort!

(Er hebt auch ben gweiten, neben bem Rebette Legenben, Becher auf. Die Brecher in beiber Saiben wechfelsweise betrachtenb) Eins und einst

(Mit ben Mugen am Boben fachenb.)
Wo itt ber gweite?

Eins und eins' Der zweite, mo? Wo ber andre, andre Becher? Er ft.ft eischöpft mit bem Laupt gegen bas Rubebette)

Banga tommi.

Sanga.

horr! ad, Alles ift verloren! (Ruftan jager empor.)

Janga.

In den Armen drauß der Seinen Liegt der alte Jürst, vergehend; Seine Lippen stammeln Worte, Er enthallt mohl, was geschehen, Was hier vorging, spricht er aus.

Roffan

sort den Tisch neben bem Sopha von ber Stelle radenb Fort den Tisch hier und das Bette; Dort hinaus entkam die Alte; Da hinaus entstieh' auch ich.

Janga.

Arudules, benn hier granzt die Halle

Hier im Wege feste Mauern, Dort verwehrt's ein tobend Bolk.

Rufen.

Hill ich an der Mauer brechen, Hill ich an der Mauer brechen, Hier mit diesen meinen Armen Einen Rettungsweg zur Flucht.

Banga.

All umjenst! Denn, berä! man tommt.

Luftan.

Nun in dall dernit dein Messer, Und nunn in neid presion: Janga. Sind von ricknottend nun's in Leib. Livit de nust. von: vicknotten Janga. Und num: Alles erk rerstaure.

De Borninge des Peites helden ist wur weden Seien. Die Siade it war Monde dest heremper. Lock eitellt en ürzeren. Nachm.

Pulliner.

gier je Det, den af senunne:

Bigina.

Janya: Temen Joseph div Hapfen:

MALLALL.

Jerr, u Re jehn meine Schriffe. Ino ne vathemorannien Koroei

ાં **દે**શ મું છ તે.

Ber: Ver ause ther white there were

Willnare Gorrabrenb).

Jener greise, stumme Mann,
Der, den Tod des Sohnes rächend,
Ausgestreckt die frevle Hand
Nach des edlen Fürsten Leben,
Seine Helfer und Genossen
Ruben nicht, dis sie dem Bater
Mich, die Tochter, nachgesandt.
Iwar der Frevler ist gefangen,
Aber mächlig sind die Seinen;
Man befreit ihn, er kehrt wieder
Und vollendet sein Seschäft.

Ruftun.

Banga! Banga! Spricht fie? Bor' ich?

Herr, v stoß mich nicht zurück! Dernen Ramen auf den Lippen, Starb der gute, alte Bater, Gleich, als wollt' er seine Liebe, Sein Bertraun auf deinen Berstand Noch im Abschied von dem Leben Mir als lette Erbschaft geben: "Rustan," sprach er und verschied. Und so sieh' ich denn im Staube: Rimm die Einsame, Verlaßne, Einst bestimmt zu nähern Banden, Nimm sie auf in beinen Schuß!

Gulnare (auffichenb).

Hörst du? Auch bas Heer in Aufruhr! Es rudt an auf biese Mauern: Deinen Namen neunen sie, Ihren Führer, dich, bas Heer. Und das Boll schaart sich zu ihnen. Alle gegen mich gerichtet, Ohne beinen, beinen Schut!

Bon ter linken Seite, außer ben Borhangen, bringen einige Gewaffnete ben alten Raleb.

Gülnare.

Siehst du dort den grauen Mörder? Wie er funkelt, wie er glüht! Weh!

Banga

(bie Banb an ben Gabel gelegt).

Auf ihn! Haut ihn in Stude.

(Bon ber rechten Seite aus bem hintergrunde ziehen in Reihen bewaffs nete Rrieger und schwenken sich, gegen bie Mitte zu, halb auf.)

Gülnare.

Dort das Heer! Ich bin verloren!

Rnfan

(gegen Banga und die Bewaffneten, die den alten Kaleb bedrohen). Halt!

(Gegen bie Reihen ber Krieger.)

Und ihr!

(Auf Raleb.)

Was er verbrochen,

Ob er schuldig, ob er's nicht; Uebergebt ihn meiner Obhut Und bestellet ein Gericht!

(Gegen bas Geer.)

Und ihr Andern, wackre Krieger,

Aber schuldig jest — gleich mir! —

(Er wirft fich vor Gulnaren nieber.)

Werft, gleich mir, euch hin im Staube,

Eure Herrscherin steht hier!

(Die Borbersten bes heeres fnien, bie Uebrigen fenten bie Langen.)

Gülnare.

Habe Dank! Euch sei verziehen! Allzuglücklich, als Empörer,

Daß, was ihr mit Trop begehrt, Eure Fürstin frei gewährt. (Man hat den Turban des Königs gebracht und die Krone davon abgelöst.)

> Dieses Landes Herrscherschmuck, Er bleibt mein, ich geb' ihn Niemand, Sollte Tod mich übereilen! Niemand, Keinem, auch nicht dir, Geben nie — wohl aber theilen.

(Sie hebt die Krone in der Rechten hoch empor, während Rustan mit den Zeichen wilder Berzweiflung die Stirne gegen den Boden drückt.)

Das Volk.

Hoch Gülnare, unsre Fürstin! Hoch Gülnare! Rustan! Rustan!

Der Borhang fällt.

# Dierter Aufzug.

Saal im löniglichen Schloffe, links und rechts Zeitenthitren. Im hintergrunde links der haupteingang, daneben ein allavenartiger Raum, burch einen Borhang bedeckt Rechts im Borgrunde ein Tisch und Stuhl.

Ruftan, fontbar gefleibet, einen golbenen Reif im Gaar, fommt baffig burch ben haupteingung. In bemfelben Mugenbl de tritt Banga durch bie Seitenthur links ein. Ruftan bebeutet ihm mit auf ben Mund gelegtem Kinger, umgalehren Banga gieht fich durch die Thur jurud Kuftan felbft tritt in ben, burch ben Vorhang abgeschloff nen. Naum, Karthan und zwei feiner Bermandten tommen durch ben haupteingang.

# Rarkhan.

Has ich längst bei mir beschlossen, Jest und jeso führ' ich's aus. Konnt ihr länger es mit ansehn. Wie der eingedrungne Fremde Euer und der Euren spottet? Jeden Tag an Kühnheit wachsend, Jede Stunde an Gewalt. Ichwinden täglich nicht die Besten, Denen seine Jucht mistrauet, Unbemerkt aus unser Mittes Wie? Wohin? Wer kann es wissen? Und sein Helfer, jener Schwarze.

Den ber Abgrund ausgespien, Stadelt tudifch feine Richnheit Bis zu felbstvergefiner Muth. Bo ift Recht noch und Gericht? Schmachtet nicht mein alter Ohm, Er, ber frrachlos Ungludiel'ge, Schwarzer Frevel fallch beichulbigt, Ungehört und unvernommen, Rechtlos hinter ichmargen Magern, Uebermiesen, weil verflagt? D, bag ein gerechter Richter Mit ben Augen, ftatt ben Ohren, horte feine ftumme Sprache, Die er fpricht, ber Ungludfel'ge, Statt mit E.ppen, mit ber Band. Manche Zweifel murben ichwinden, Manche Rathfel murben flar; Die jest, richtend, Andre binden, Stellten felbit fich ichuldig bar.

Ha, ihr schweigt? Blickt auf ben Boben? Seid ihr Manner, wagt's zu sein!
Jolgt mir! Hier der Fürstin Zimmer, Wir zu Drei, wir treten ein: Klagen ihr des Landes Nöthen, Klagen ihr die eigne Noth, Zeigen ihrem Schamerröthen, Wie so machtlos ihr Gebot.
O, ich weiß, sie seuszet selber Unter jener Ketten Last,
Die der Fremde um sie her schlingt,
Wie um eine Stlavin fast.
Laßt uns auf die Hohe richten,
Meinem Oheim werde Recht;
Frei und laut vor allem Bolte

Thue sich Verborgnes kund, Und wer schuldig und wer schuldlos, Richte weiser Richter Mund. Einen Schritt schon that ich selber, Einen schon hab' ich gewagt — Doch ein Thor, der früher sagt, Was, gethan erst, nützt und frommt. Kommt und folget mir zur Fürstin; Dort allein ist Schutz und Halt; Dieser Tag, er sei der letzte Eingedrungner Machtgewalt.

(Sie geben auf bie Seitenthüre rechts gu.)

Rustan

(ber während ber letten Worte hinter bem Borhange hervorgetreten ift, verstellt ihnen den Weg).

Halt noch erst, gebt euch gefangen.

Karkhan.

Welchen Rechtes?

Kuffan.

Hochverräther!

Banga! Wachen! Wachen! Banga!
(Die Drei ziehen bie Dolche.)

Ruftan.

Zieht nur aus die feigen Waffen, Nicht ein Heer von eures Gleichen Fürcht' ich, einzeln, wie ich bin.

Aus der Seitenthüre links kommt Zanga, durch die Mittelthüre ein Gauptmann mit Soldaten.

Rustan.

Schafft sie fort, die Hochverräther!

Karkhan.

Hochverräther! wir?

Kuftan.

Ihr leugnet's?

Blinkt nicht noch in euren Handen

Der Empörung frecher Stahl? D, ich kenne euer Treiben! In dem Innern eurer Häuser Lauern meine wachen Späher, Was ihr noch so leis gesprochen, Reicht von fern bis an mein Ohr. Fort mit ihnen, ohne Zaudern!

Ich will dieses Land durchflammen Wie ein reinigend Gewitter, Niederschmettern seine Stämme, Aus dem Grund die Wurzeln haun Und dem Boden, wenn gereutet, Neue Samen anvertraun. Fort mit ihnen!

(Der Haupimann hat sich Karkhan genähert, ber, mit einer bittenben, stummen Geberbe auf die Thür der Königin zeigend, ihn einzuhalten bittet.)

Ruftan

(3u Zanga im Vorbergrunde leise). Geh zum Kerker jenes Alten, Den ich selbst dem Licht erhalten; Die Nothwendigkeit gebeut, Schaff ihn fort!

> Banga. Wohl, Herr! Doch wie?

Ein Rämmerer tommt aus ber Seitenthüre rechts.

Rämmerer.

Herr, die Königin läßt fragen, Welch Geräusch in ihren Zimmern? —

Knfan.

Früh genug soll sie's erfahren, Wenn gethan, was noth, zu thun. (Der Kämmerer geht wieder ab.) Unfian (ju Banga leife).

Schaff ihn fort aus biesen Mauern!

Laß mit vorgehaltnem Dolch

Ihn geloben theure Gibe;

Aber, von Gefahr bedrängt,

Beffer er, als - mert': - wir Beite!

(Zanga zieht fich zurud; während bes Folgenben geft er leife fort)

Mufau (bie Gefangenen erblident).

Ihr noch hier? Fort mit den Freolern!

ganpimann.

Herr, die Königin naht selber.
(Er zieht fich zurud.)

Bwei Rammerlinge haben bie Seitenthure geoffnet. Galnare tritt heraus mit Begleitung.

Gilnere.

Man verweigert die Erklärung Dem von mir gesandten Diener. Hier bin ich, mein eigner Bote, Um zu fragen, was geschab?

Ruften (auf Anthun jeigenb).

Führt fie fort!

Calmare, Wer find bie Leute?

Ruften.

pedperräther.

Karkhan

Unived rubbe.

Die zu deinen Jüken flehn!

Gühnarg.

Lakt fie ivrechen!

Kuftau.

winactitonach

Ulit dem alten grauen Fregier. Der nur allzuleicht gebuht. Karkhan.

Einverstanden, wenn er schuldlos, Doch sein Feind, wenn er der deine. Nicht Verzeihung und nicht Schonung, Nur Gehör bitt' ich für ihn; Was Verbrechern selbst zu Theil wird: Eines Richters Aug und Ohr.

Gülnare.

Billig scheint, was sie begehren.

Ruffan.

Wär' es so, würd' ich's gewähren.

Gilnarc.

Und wenn ich's nun selber wünsche? Ankan.

Wünsche! Wünsche!

Gülnare.

Und befehle.

Ruffan.

Ließe gleich sich mancherlei Noch entgegnen diesem Spruche, Der ein Wunsch und ein Befehl; Doch, gefällig gegen Damen, Füg' ich gern mich unbedingt. Und schon sandt' ich meinen Diener, Der den vielbesprochnen Alten Hin vor seinen Richter bringt.

Karkhan.

Trifft ihn Der, ist er verloren. Sende selbst nach seinem Kerker, Leih ihm selbst ein gnädig Ohr.

Seh denn hin und führ' ihn vor.

Anfian.

Halt!

(Dem Kämmerer ben Weg vertretenb).

Galnare

35 fprach!

(Cor Ra nmerer geht ab)

Ruftan.

Run mobl, id febe,

Was ein Bund mir idien der Aleinen Und ein Anschlag in Geheim, Ist ein offenkundig Bündniß Zwischen Hehen, zwischen Niedern, Git von Schlangen und Insekten, Auf des Leuen Untergang. Und auf nichts Scringres zielt man, Als, den überlästigen Bormund, Der mit seines Urmes Walten Weiberhafter Launen Willtür Fern von diesem Neich gehalten, Einzuschuchtern, wenn nicht mehr.

Gütnare.

Bas es fei, es wird fich zeigen; Bringt man erft ben Alten ber.

Buftan.

Daß des weiten Landes Beste
Mannem Arm ihr Heil vertraun.
Meinem Aufe folgt dein Krieger
Und dein Höfling meinem Bort;
Zutraunsvoll der stille Bürger
Sucht nach mir, als seinem Hort.
Ja, der Diener, den du sandtest,
Jenen Alten zu befrein,
Mehrt erfolglos von der Pforte,
Läßt nicht mein Geheiß ihn ein.
Denn des sesten Thurmes Wache
Eteht in meiner Jahnen Eid,
Mit dem Kopf bezahlt der Schwacke.

Der ibn ohne mich befreit. Längt schon dieses Tags gewärtig, Sah ich so mich weise vor: Wer von Gnade lebt, ist zagbast, Wer auf Dank zählt, ist ein Thor.

Bilnare.

Wie nur allzuschnell enthüllft bu, Was die Ahnung längst befarchtet. Bater, Bater! welchem Schützer Gabst dein Liebstes bu in Haft!

Ruffan.

Er wohl wußte, wem zu trauen: Richt ber bloben Scheu, ber Rraft!

Rarkban.

Jüstin, sei du nicht beklommen; Noch ist Alles nicht verloren, Mancher Helfer bleibt dir noch. Meine Freunde stehn in Wassen, Und was lange still beschlossen, Frei und offen künd' ich's nun. Während bier zu dir ich spreche, Sprechen sie zu beinem Bolke, Schlitteln ab das feige Joch. Und schon, dünkt mich, hat's begonnen, Denn der Helfer seiner Thaten, Eich, verschücktert, stumm, beklommen, Wie nach schlecht rollbrachtem Auftrag, Kehrt er wieder, ist er da.

Zanga

(ift mit allen Beichen ber Bermirrung eingetreten und bat fich in Ruftare Rabe geftelit).

Karkhau.

Und herauf die weiten Stiegen Dringt ein buntverworrnes Rauschen, Wie von Tritten, wie von Stimmen. Ja, bein Bolt führt beine Sache, Und c3 kam der Tag der Rache. — Sichst du dort? Mein Ohm ist frei!

Der alte Raleb ericheint an ber Thur. Bewaffnetes Geleite finter ibm.

Ruffan (gu Banga).

Thor und Schurte!

Banga.

Herr, gar alt

Ift ber Spruch: vor Recht Gewalt! (Der alle Raleb ift eingetreten. Da er Ruftan erblicht, will er wiedes

Galnare.

Bleib du nur und fürchte nichts;
Ich bin hier zu deinem Beistand.
Ja, man braucht bein emfach Zeugniß
Ueber einen wicht'gen Punkt,
Den noch Rebel dicht umwallen
Und nur dir bekannt von Allen:
Teut' uns beines Königs Tod.

Ruftan.

Er ihn beuten? Raferei! Er, ber selbst ber That verbächtig, Ueberwiesen wohl sogar; Der in jener grausen Stunde Schuldig bieß in zebem Munde, Stellt sich zept, ein Kläger, bar?

Gutnare.

Der Berbacht ber ersten Stunde Ist barum nicht immer wahr. Wohl hab' ich seitdem vernommen. Daß ber Komg, als er hinging In den letzten, tiefen Schlat. Diesen hier als Freund umiangen, Ann vertiant die stren Born. Und er mußte, wir ihr truf Der ans kaied fraukdie Rus sen oten und drie fied in bie die eine empor

Ruftan

Da, vortreplich ausgefennen! Mur nicht auch to latt vollende. Da bergist, daß bier bein Ziage, Daß er lautles mie die Ratt. Und mit Bliden und mit Mienen, Die ihr solau ihm beinebrackt Kann vor Rindern er ber ben. Richt vor der Eizebe Mast.

Galagre

Und du felter hitt vergiffen.
Daß der Menfb zu seiner Meisbeit
Eingst ein Weitel auszedalt,
Zu verleidern teine Laute,
Felt zu halten, mis gedalt.
Tort ein Teit, Livier wis Arte.
Wit weit Zuien its tombalt,
Und ein den ih diete erfenit
Dis Gestichten burte latte Dati.
Setzt ihn bin beite latte unt ihrem i.
Ihn bei till i weise Mitt.

gruppe gelegt mo ber Sin hat im Str. jung o eine Mußun

Mager ffreung, wing et min.
Clack vier, wen, ib mid et a it
wen kabel in im School min.
Teine viere bie de lâ de
Tlatge Land a me e lâ de
(rectee, Faire ' fich tab, ga romer
Tus a faire f, maar toet

C (1.5722, cz 2 2 4

Aarkhan gu dem Alten). Zittre nicht, sei nicht bellommen; Zit es doch schon halb vollbracht! Eilben bilden sich und Worte.

(Lefenb.)

"Eures Konigs Morber" -

unfluß

(mit beiriger Bewegling ben Gabel balb aus ber Scheibe gezogen).

Salt!

(Der Alte fabrt erichredt empor und balt fich gitternb am Tilde fent bie Feber entfintt feiner Sand und fallt auf ber rechten Seite bes Tilde ! jur Erbe nieber.)

Ruftun.

Ich verbiete, baß er schreibe!

Salnare.

3ch befehle, bag er's fou!

Ruftan.

Stellt ihn mir! Mir fest ins Muge Dlag er schauen und vergehn! Oder ihr, die ihr so seurig Seine Meuterkünste sordert, Ist hier Landes denn nicht Site, Daß in Fällen dunklen Nechts, Wo's an Licht sehlt und Beweisen, Beide Theile sich zum Iweikumpf Stellen mit geschärften Cisen? Auf! Wer sicht für diesen Alten? Ich will Gegenpart ihm halten.

Gatnare.

Richt, wer stärker, wer im Mecht. Beige Einsicht, statt Gesecht! Schreib du nur! Wo ist die Keber? Er verlor sie, bringt ihm neue. Banga

iber in ihrend bes Morigen, in Alfagen fic von feinem Gerin entfornenb, por tudmarte auf bie rechte Seite bes Borbergrundes gefommen ift).

Rent ift gut, boch alt ift beffer.

(Er bebt bie am Boben liegenbe Reber auf.)

Bier bie Feber.

Maich nach bem Eingange plidenb.

Doch mer nabt?

Die Blide ber Nachfiftebenben folgen ben felnigen und wenden fich nach ber Thure.)

Banga.

Mlter, bier!

(Er reicht ibn bie Feber mit ber linten Sand. Mabrend ber Alte jogernd barnach greitt, fabrt Banga mit ber Nechten, in ber er ben Dolch verborgen batt, ibm entgegen und bermundet ibn)

Toch fich dich vor!

(Der Alte ft ift mit e nem unartifulirten Schmerzenslaut in ben Studl juri d, bie verwundete Rechte mit ber Linfen, (pater mit einem Luche bebedenb.)

Gulunte (nad bem Alten blidenb).

Sa, mas ift? Du bift vermunbet?

Banga bat bie Sand, in ber er ben Dolch hielt, raich auf ben Ruden geiegt und fucht ben Sintergrund und bie Seite ju gewinnen, wo frin Berr ftebt.)

Gülnare.

Bo der Thater? Schlieft bie Thuren!

Rarkhan.

Diefer war's. Seht ihr bas Blut? Seht ben Dolch in seinen Sanben! Greift ihn!

Banga. Serr, errett', beichnige!
- Gulnare.

Schup' ifn, ja, und hab's nicht Hell! War die That boch bein Befehl!

Ruffan.

Mein Befchl? Der ich vor Alem Punfchen maß, daß diefer Mann, Der allein ben gift'gen Argwohn Dier vom Saupt entfernen tann, Daß er lebe, bag er fabig -Mit ber hand, wenn ftumm fein Mund, -Muszusagen, was ihm fund; Und ich follt' ihn felbit verlegen, Gelbft Unmöglichfeit mir fegen, Mich ju reinen bier gur Stund? Sat ihn biefer bier verwundet, Steh bafür er felber ein; Der bes Bengen Borte icheuet, Bublt am Minbeften fich rein . War benn er nicht auch gugegen, Als ber alte Fürft erblich? Marum Einen nur beichald'gen, Theilt der Schein in Biele sich? Hat sein Arm es nicht vollzogen, That's vielleicht fein Wort, fein Rath: D, es gibt ber Arten viele. Bu begeben eine That. Mad fo febr' ich ibm ben Ruden, Bende ab von ihm ben Blid; 3it er ichulblos, fei's gum Glad, Schuldig, bab' ibn fein Geschicht Baugn.

herr! -

Umfonst! Der Alte zeugte. Banga.

Das mein Dant!

Bufton.
Berrather! Tant?
Barft nicht bu's, ber mich verleitet,
Aus ber Heimat mich geriffen,
Wich umgarnt, umsponnen mich?

Banga.

Wohl! Nur Eins dient dir zu wissen: Stumm der Alte, doch nicht ich! Sammelt euch! Ich will verkünden, Wie man Reich und Krone sinden, Heben kann vom Staube sich.

Ruftan.

Zanga!

Banga.

Nun?

Ruftan. Du wolltest —? Banga.

Will!

Ruftan.

Du hast Recht! und wir sind thöricht, Uns dem dunklen Werk der Lügen, Unsrer Feinde Trug zu fügen, Nun, da ihre List zerstört. Iener Zeuge, dem sie trauten, All ihr Treiben auf ihn bauten, Ihres Hoffens einzig Pfand, Stumm an Zunge, todt die Hand. Bleib bei mir! ich will dich schützen, Ewig sei der Treue Band!

Fürstin, ist dir sonst ein Mittel, Muß zum letzten Mal ich fragen, Zu beweisen deine Klagen? Noch ein Zeuge? Bring ihn her.

Gülnare.

Niemand, nein, als Gott und er.

Ruftan.

Gott ist endlich über Allen; Aber nicht nur, was begangen, Sieht das Wie auch, das Warum. Nein, dein Zeuge hier vor Menschen Zeuge jetz zum letten Mal, Schweige dann auf immerdar.

(Er ist zum Tisch getreten und hat den darauf liegenden Zettel ergriffen, sich damit vor den Alten hinstellend.)

"Eures Königs Mörder" — Wer? Warst du's selbst? Du wirst's nicht sagen; War es Jener dort, dein Nesse? Er, ein Heuchler und mein Feind? War's des Königs eigner Mundschent? Oder sie, des Fürsten Tochter, Die, nach Reich und Krone lüstern, Vorgriff seinem trägen Ende? —

Nicht mit Winken und Geberden, Deutlich zeug vor dem Geset! (Mit steigender Schnesligkeit.) War's mein Diener, den ich selber Angeklagt im Taumelwahn? War's ein Zufall? war's natürlich? Waren's Krieger, waren's Bürger? (Einzelne mit dem Finger bezeichnend.) Jener? Der dort? Dieser?

#### Der Alte

(ber sich während bes Borigen emporgerichtet und mit bligenden Augen und hocharheitender Brust dagestanden hat, stammelt jest in höchster Anstrengung nach einigen unartikulirten Lauten:)

D—u!

Gülnare.

Spricht er?

Rnfan.

Thorheit! Aberwiß! Abgebrochne Schmerzenslaute Formt ihr euch zu Sinn und Worten? Kannst du zeugen, wohl, so zeuge! Breche dann der Himmel ein. Sib den Namen und vollende!

(Den Zettel hinhaltenb.)
"Eures Königs Mörder" —?

Der Alte

(nach einigen heftigen Bewegungen plötlich die verwundete rechte Hand aus der sie haltenden Linken loslassend und mit gebrochenen Gliedern in die Arme der Umstehenden sinkend, leise, aber schnell).

Rustan!

Karkhan.

Gott, er stirbt!

Gülnare.

D, ew'ge Vorsicht! (Alle um ben Alten beschäftigt. Pause.)

Rustan.

Zanga!

Banga.

Herr?

Kustan. Hast du vernommen? Banga.

Wohl.

Rustan.

Es ist nichts Wirklichs, sag' ich.

Truggestalten, Nachtgebilde; Krankenwahnwiß, willst du lieber, Und wir sehen's, weil im Fieber.

(Es schlägt die Uhr.)

Horch! es schlägt! — Drei Uhr vor Tage.

Kurze Zeit, so ist's vorüber! Und ich behne mich und schüttle,

Morgenluft weht um die Stirne.

Kommt der Tag, ist Alles klar,

Und ich bin bann tein Berbrecher,

Rein, bin wieder, der ich war.

(Eine Dienerin ber Königin, die sich früher entfernt, kommt mit einem Flaschen jum Beistande bes Berwundeten jurud.)

## Ruftan

Sieh! Ift bas nicht Muhme Mirga? — Auch ein Nachtgebild, wie Jene, Die bort um ben Alten stehn. Sieh, ich hauche: sie vergehn.

Wie, sie bleiben? nahen? bräuen? Engetaucht benn nur von neuen, Laß uns nich dem Weitern febn.

Gilnare

(fic bon dem Alten emporeichtenb). All umsonft! Die Pulze stocken; Nur zu ficher, er verging. Matan erbackeib;

Du noch hier? noch immer tropeab?

Ruftag.

Autften, balt! und ohne Saft! Was her wirthed, was geichiben, Bie viel mir bran fallt gur Laft; Lag und rednen, lag mis abgebn, Mir, was mein, bir, was bu haft, Manden Dienft bift bu mir ichulbig, Ma iches Gute bich bein Land, Und boch ichent' ich bu's ju Stante, Lane los al., mas bich band. Bable von ben reichften Echagen, Rimm bie toftlichsten Provinzen, Alcinob, Berlen, Sociftein; Mir taf eine leere Bafte. Do Berlangen bublt mit Armuth, Do fein Gold as Connenfdein; Doch bie Berrichaft, fie fei mein.

Gülngre.

D'r de Herrichaft? Herrsch' in Retten! Rebnit gefangen ibn! Muffau.

Bebent!

Der hiniergrund bat fich nach und wit Solbaten gelalt) Rur ein Mort, und diese Krieger, Deren Abgott ich in Schlachten — Gütnare.

Bur mich, boch nicht gegen mich. Schau! fie flichen beine Richen.

Siemmt gu mir ber, meine Treuen'

Die Arteger, Die auf Riftans Seite gestanden haben, icht effen fich, Giner nach bem Anbein, famnit ben Anfagrern, ber gegenaberftebenben Reibe an )

Unftan (ihnen garufenb).

Salt!

Gülnate.

Berlagt ihn, ber mein Feind! (Ane, bis auf einige Wentge, find abergetreten)

Ruffan ben Cabel gebend) Run, moblan, so gilt's, zu fechten! Hier mein Cabel: Banga, bind ihn, Bind ihn fest mit ehinen Ketten; Bil ben Kampfplat bein betreten, Erst im Tod lan' ich ben Stahl.

Bunga wor na hin) Hier wird's beiß nun allzumal. Er enfeint fich hinter Rusans Anden burch bie Gertenthar links, bie often fi ben bieibin

Ruftan im Fechierft Marg).
Kommt nur an' Ihr Alle, Alle!
Gulnare imm enigegen ereiend).
Diefe nicht; bie find nur Diener,
Trift nich felber, haft du Much!
Unfan izuladweichere)
Alle, nur nicht bich!

Gulnare.

Gi, Rabner!

Traint ben Bater; icheuft bu Blat?

Ruffan ifig vor ihr pini direbend). Bangal Banga!

Galgore.

Mun mag's gelten.

Nun an eucht Nun nehmt ihn fest!

(Sie tri t nach ber rechten Seite bes Bolgrundes. Die bort Aufgelieuten, Nackgan an ihrer Spipe, wenden fich nach bem hintergrunde Gelecht)

> Ruftaus Stimme. Zanga! Zanga! meine Pferde!

> > Eine Dienerin,

Fürstin! schau bort durch die Zummer, Wo der Schwarze taum entwich, Sieh, mit hellentflammter Jacel Ihn das weite Schloß durcheilen, Und ich sorg', er steckt's in Brand.

Gulnare.

Mag das Schloft, ich felbst vergeben, Jallt nur Er von ihrer Hand!

ieie eilt mit ibren Tienerinnen durch bie Seitentfür rechts ab. Der Aite ift ifen fruber weggebracht worben. Das Gefecht bat fich jur Thur bes hintergrundes hinausgebrangt. Waffenlaum Raige Paule. Dann eitenen aif ber Thur einige harfen-Accorde, bagmilben Ruftans Stimme, bie in eberhoit "Bang i " tuft. Die Siene folieft)

Kurzes landliches Jimmer, mit einer Thur im hintergrunde und einer Seitenihur rechis. Dichtes Dunkel.

Bilrga tritt mit einer Lampe, bom Ginteigrunde ber, auf

Mitza.

porch! war bas nicht feine Stimme? Uebralt, bunft nuch, bor' ich ibn, Hulfeflehend, Beistand rufend, Lie in tootlicher Gefahr.

(An bee Todas Unit bordenb ;

Und ich bin allein, und Niemand Hört mich an und tröstet mich, Schilt mich thöricht, nennt ihn sicher, Wahrhaft nichts als meinen Schmerz.

Nein, ich kann es nicht ertragen! Muß ein nahes Wesen suchen, Auszuschütten meinen Kummer, Zu erleichtern dieses Herz!

(An ber Thur rechts.)

Vater, kannst du ruhig schlafen, Denkst nicht mein und meiner Angst?

Massuds Stimme (aus ber Seitenthür rechts).

Mirza, du?

Mirza.

Ich bin's, bin's selber.

Wachst du, so wie ich, in Kummer? Bist besorgt um ihn, gleich mir?

Massud (von innen).

Ist's schon spät?

Mirza.

Drei Uhr vor Tage.

Massud.

Tritt nur ein.

Mirza.

Zu dir?

Massud.

Ja wohl!

Behn zusammen bann hinüber.

Mirza.

Wirklich? — D, mein guter Bater! Sieh, ich komme! — Und ihr Götter, Euch sei er indeß vertraut! Während ich auf Andres denke, Wabrend ich von Andrem spreche, Sch. get ihr den ibegern Mann' Richt vor Leiben nur und Nothen, Auch vor Wänschen und Gedanken, Taß kein Unbeil nur ihn anfilt, Bis mein Junces wieder bet ihm, Und ich wieder beten kann.

Maffuds Stimmz.

Kommft bu nicht?

Mirja.

Sich nur, bier bin ich.

(Die Thur öffnenb ,

Schon vom Lager? Schon gefleibet? D, mein Bater! D, wie gut.

"Sie gebt hinein ,

Waldgegend. Nechts im Vorgrunde der hereinspringende Fels, im Hintergrunde die Belide, wie zu Anfang des zweiten Luizuges Dunkel Ferner Schlochtlarm, der sich alle ahliz verliert.

Ruftan, bertounbet, auf Banga geftupt fommt

Ruftaa.

Banga, idau, wie fieht bas Treifen?

Banga.

Treffen? Sag vielmehr; die Fludt! Rings verlassen bich die Dinen, Und der Rest, er liegt erichlagen Unter Jeindes Schwerter Bucht.

Ruffan.

Dabin fant es? Das bas Enbe?

Janga.

Er, pallage beine Sante! Dall.

Pattest du, so wie ich wollte, Als der Joind uns hart bedrängte In der buntverworrnen Stadt, Wenn du damals mir vergdantest, Wie ich wohl im Schlosse that, Feuerbrände einzuschleubern In die schreckgeleerten Gassen, In der Häuserreihe Zahl, Hätten uns wohl ziehen lassen, Stände besser allzumal.

Ruffan.

Ungeheuer! So viel Leben! -Und wer weiß, ob es gelang?

Banga.

Ob's gelang? Da fibt ber Anoten: Micht, weil's Frevel, weil's gefährlich, Macht's der frommen Geele bang? Und mit alfo ichwantem Bang, Dut jo armlich balbem Mutbe Bollteft bu ber Berrichaft Sproffen, Du ben fteilen Weg gum Groken, Du eitlimmen Macht und Rang? Bunt gemengt aus manchen Stoffen Bit bas Roberg ber Gewalt, Raum ber Brand von gehen Reichen Onngt, bie Mildung auszugleichen, Die im Tiegel tocht und wallt: Doch ein Sakul erst im Nacken. Dem Bergangnen ift man bold, Teuer reint Metall von Schladen, Und ber Ronig glangt wie Gold. Doch bu konntest's nicht ertragen, Eng ber Sinn, bas Mug nur weit; Billft bu fiegen, mußt bu magen; Rebre benn jur Riedrigfeit!

9 - P

Ruftan.

Das zu hören von dem Diener, Von der Frevel Stifter, Helfer!

Banga.

Helfer? Stifter? Das vielleicht! Aber Diener? Laß mich lachen! Wessen Diener? Wo der Herr? Bist du nicht herabgestiegen, Nicht gefallen von der Höhe, Die mein Finger dir gewiesen, Weil dem mächt'gen Willens=Riesen Fehlte Muth zur kühnen That? Sleich umfängt uns Schuld und Strase, Sleich an Anspruch, Rang und Macht; Und wie gleich im Mutterschoose, Schaut als Sleiche uns die Nacht.

Kuftan.

Nun, wohlan, so rett' uns Beide! Sinn auf Mittel, steh bei mir! Denn welch Ausweg bliebe dir, Der gewußt um solche Thaten?

Banga.

Welcher Ausweg? Dich verrathen! Ober glaubst du, kleinen Sold Zahlt man Dem, der aus dich liefert? Ei, dein Kopf ist eitel Gold.

Rufan

(einen hieb nach ihm führenb).

Teufel! Ungeheuer!

Banga

(mit bem Schwert, bas er entblößt unter bem Mantel getragen, ben Streich auffangend und ihm ben Sabel aus ber hand schlagenb).

Halt!

Darauf war ich vorbereitet. Vorsicht übt man mit euch Herrn, Die Berzweiflung schlägt gar gern. Und was hält mich nun noch ab, Dir den langgedehnten Stahl Gradaus in die Bruft zu stoßen, Uebend so die eigne Rache, Des zertretnen Landes Sache Eines Streichs mit Einem Mal? Und boch nein; schrick nicht zurück! Warst du gleich ein schwacher Schüler, Warft mein Schüler immer boch; Das Gebilde meiner Hände Chr' ich selbst zerschlagen noch. Fliehe du! ich bleibe hier; Sammle beines Glückes Trümmer. Sonne mich in neuem Schimmer; Du giltst todt, der Lohn wird mir. (Nach bem hintergrunde zeigenb.)

Ruffan.

Zanga, noch zum letten Male! Seh mit mir! Denk, was ich war; Wie die Menschen mir gehuldigt; Denk der Inaden, die ich häufte Auch auf dich, ob deinem Haupt.

Dort dein Weg! Nach dorthin flieh.

Banga.

Als du mich des Mords beschuldigt, Weil du hülflos mich geglaubt? Ruffan.

Eins und Alles sei vergessen! Bin verwundet, steh mir bei! Richt des Pfads, der Gegend kundig.

Banga.

Nicht der Gegend? Ha, ha! Sieh um dich, es ist dieselbe, Wo den König du gerettet, Du und Einer noch zumal. Do bu jenen Undern trant Siehst du bort die duntle Brade? Sie, der erste Weg zum Elüde, Sei nun auch des Unbeils Pfad. Auf, entstieh! Die Rache naht!

Deb mir, web!

Banga jauf bie Brade geigenb). Rady bortbin flieh! Ruffan

Nimmermehr betret' ich fie! Dort hinaus!

(Rach bee rechten Geite gewenbet.)

Banga.

Et ja, ei ja! Doch bemerk nur erst die Flammchen, Die die Gegend rings durchziehn. Sind nicht Geister ber Erschlagnen, Krieger sind's, die Faceln tragen, Suchend d.ch!

Ruft au mach trats getebet).

Nun benn, garfict!
Rud ben Weg, auf bem wir famen.
(Entfernte Trompetentlange von ber linten Seite.)

Banga.

Horch! Was bunkt der von dem Klang? Die Berfolger auch im Ruden. Eingeengt bist du, umgarnt. Trauft du noch nicht Dem, der warnt? Dort dem Weg!

Ruftan

(bor ben emporfleigenben Weg betieten bat, ber gur Brade hinanführt ftelen bleiberb .

3d tann nicht, tann nicht!

Dafi ich jemals bir getraut!

3anga

Sabin bu's jest erft, ba 's ja ifat? Ruftan.

D, mit schwindelt, o mit graut! Fahles Licht judt durch die Gegerd, Freder rasen im Gehitne, Und die schwankenden Gestalten, Nicht zu fassen, nicht zu halten, Dreben sich im Wirbeltung. Feind, Versucher! Boser Engel! Wohin schwandst du? Bist so dunkel!

Banga

iber Mantel und Kopilebed im weggeworfen hat und in gang i honrger Rierbung baftebis.

Plir ist warm, und ich bin schwarz.

Ruftan.

Schlangen icheinen beine haarel

Janga

gwei flatternbe Streifen, Die fem haupt umicht ngen, aus ben hanzen grebenby.

Banber, Banber, nichts als Banber!

Ruftan.

Und das Kleid auf beinem Rücken Tehnt fich aus zu ichwarzen Fluzeln.

Sanga.

Boje Falten, und boch gut auch. Go tragt man's bei und ju Lande.

Unftan.

Und zu beinen Morderfußen Clang.

Banga

Bobe i lag, aber erft jest zu leuchten aufangt .

Faules Solz und Moberschwamm.

Doch zu brauchen, bient als Leuchte.

Den Rorper en porhaltenb, ber ein finiteies Lige gibt ;

oristparier, Merfe. V

Du und Einer noch zumal; Mo bu jenen Andern traist, Sichst bu bort die duntle Brücke? Sie, der erste Weg zum Glücke, Sei nun auch des Unbeils Pfad. Auf, entslich! Die Rache naht! Austan.

Deh mir, meh!

Banga (auf bie Brade zeigenb). Rach dorthin flieh! Ruftan

Nimmermehr betret' ich sie! Dort hinaus!

(Rach ber rechten Sette gewenbet)

Banga,

Ei ja, ei ja!

Doch bemert nur erft die Flammchen, Die die Gegend rings durchziehn. Sind nicht Geifter ber Erschlagnen, Krieger find's, die Fadeln tragen, Suchend dich!

> Ruffan (nach unte gefehrt). Run benn, gurud

Rud ben Weg, auf bem wir tamen. (Entfernte Trompetentlange bort ber linten Seite.)

Banga.

Horch! Was buntt ber von bem Klang? Die Verfolger auch im Ruden. Emgeengt best du, umgarnt. Leaust du noch nicht Dem, ber warnt? Dort bein Weg!

Raftan

iber ben emporfteigenden Weg betreten bat, ber jut Brude finanfibrt. fichen the beabi.

3d tann nicht, tann nicht!

Tag ich jemals dir getrautt

Banga

Sahlft bu's jest erft, ba 's ju fpat? Ruftan.

D, mir schwindelt, o mir graut! Fables Licht zucht durch die Gegend, Jieber rasen im Gehirne, Und die schwankenden Gestalten, Nicht zu fassen, nicht zu halten, Dreben sich im Wirbeltanz, Teind, Versucher! Boser Engel! Wohin schwandt du? Bist so dunkel!

Banga

eber Mantel und Aspibebedurg weggeworfen bat und in gang ichwarzer Rutbung ballebt).

Mir ist warm, und ich bin schwarz.

Nuffan.

Schlangen icheinen beine Saarel

Banga

(pvet flatternbe Stielfen, bie fein haugt umfol ngen, aus ben Danten 3 ebenb)

Banber, Banber, nichts als Banber!

Ruffan.

Und bas Kleid auf demem Muden Dehnt fich aus zu ichwarzen Flügeln.

Banga.

Bofe Salten, und boch gut auch. Go tragt man's bei uns ju Lande.

Buffau.

Und zu beinen Morderfußen Leuchtet's fahl mit buiterm Glang,

Janga

Boben lag, aber eift jest ju leuchten aufaigt).

Faules Solz und Moderschwamm; Doch zu brauchen, dient als Leuchte.

(Een Rorper emporhaltend, ber ein factores Lige gibt )

Gettlparger, Beite, V

Der Traum, ein Leben.

Leuchtet dir hinab zum Abgrund. Dort hinauf, dort nur ist Rettung, Bist umsponnen, siehst du? Feinde!

Auf ber rechten Seite bes Vorgrundes treten Gewaffnete auf.

Anführer.

Ja, er ist's! Gib bich gefangen!

Ruftan.

Weh!

Banga.

Hinauf!

Auf ber linken Seite, hinter Banga's Ruden, erfcheinen Rrieger.

Anführer.

hier ist der Frevler!

Banga.

Nur hinauf!

Rufan

(eilt ben Beg jur Brude hinauf).

Anführer

(ber auf ber linken Seite stehenben Arieger).

Verrennt den Weg ihm!

(Ginige folgen ibm.)

Huffan (erfceint neben ber Brude).

Zanga!

Banga.

Nur die Brude frei noch! (Rustan hat bie Brude betreten.)

Auf der rechten Seite der Anhöhe erscheint Gülnare mit Gefolge und Fadeln.

Güluare.

Halt! Du Blut'ger!

Banga.

Willst du fallen

Von des Genters Hand, ein Feiger?

Run ftebst bu am rechten Plate! Stürz binab bich in die Flatten, Stirb als Krieger, sall als Held!

Saluare.

Orb b.d. aib bid!

(Bon allen Gerten find Rrieger mit Radeln aufgetreten, Die Bewanis neten bringen miber)

Banga.

Mir! Berforen!

Buge iblide bricht ber fi is rechts im Wordennbe jufammen Ruftan, a.f. feinem Bette liegenb, wird mutbar Die beiden Rnaben, wie am Schlafte best ficht, auf best erften Aufgigeb, im jur Gettet. Ein Schleier gieht ich aber bie Gegenb, ein gareiter, ein britter. Tie Gestalten werben Labentlich anga berfinft. Walten lebeder bas Game.)

Ruffan (fich im Schlafe bewegent)

Web mir, web' ich bin verloien!

(Der ju Filgen bes Beites fiebenbe, buntel getleidete Anabe jundet feine fact.t an ber brennenden bes ju haupten ftebenden Bittgetleibeten an, bir baff'r bie feite gegen ben Boben ausloscht. Runan erwacht. Die Anaben verftiten Die Wolfen richvarts bergreben fich. Das Jamere ber Hille ericheret wie im erften Autgage.)

Ruffan

tempoctotiend urd feine Arme beichftend.) Leb' ich noch? — Ben ich gefangen? Go verschlang mich nicht ber Strom? Janga! Janga! D mein Elenb!

Banga

ein feiner haustracht, wie im erften Aufguge, tritt ein mit einer Lampe, Die er benfeht).

Endlich wach, ber Morgen graut, Und bie Pterbe fichn bereitet.

Ruffau,

Unbold! Mörder! Schlange! Teufel! Kommst du her, um mein zu spotten? Sind gleich Bipern beine Haare, Flammen bemer Augen Steine Und ein Blit in deiner Hand, Boch, ein Steiblicher, Berlocker,

Will ich fühlen meine Rache, Und der Dolch hier soll versuchen, Ob dein Leib von gleichem Erz, Als die Stien, der Grimm, das Herz!

(Er hat ben Dolch ergriffen, ber neben feinem Beite hangt, im Begriff, ib i ju foleubern.)

Banga.

Hulfe! Weh! er ist von Sinnen! Mirza! Massub! Hort benn Riemand? (Er entstieht.)

Ruffan.

Er entitoh! Ich bin nicht machtlos, Seine Macht nicht unbezwinglich! Und nun fort aus diesen Räumen, Rings umstellt mit Todesgrauen!

Nur noch erst verlöscht das Licht, Das mich kind gibt meinen Jeinden.

ier blast bie Lampe aus. Durch bas breite Bogenfenfter, bas bie großere Salfte bes Sintergru ibes einnimmt, fieht man ben gerigent mit ben erften Beiden bes anbrechenben Tages befa. it)

Mo die Thure? Ist tein Ausgang Aus den Schreden bieser Orte? Muß ich hier denn untergebn? — Horch, man kommt! So will ich theuer Nur verkaufen dieß mein Leben; Tod empfangen, doch erst geben. Er ergreift ben neben fei iem Bette flebenden Sabel)

Mafind und Dirga tommen. Lehtere tragt eine bellbrennente genchte in ber hand,

Ruftan.

Hat, der König und Gulnare? Nicht der König? — Wär' es möglich? Du jeheinst Massud. — Mirza, Mirza! Seid ihr todt, und bin ich's auch? Wie kam ich in eure Mitte? Sehe wieder diese Hütte?

D, verschwende nicht dein Anschaun, Diese liebevollen Blicke An den Dunkeln, den Gefallnen! Denn was mir die Liebe gibt, Jahl' ich rück mit blut'gem Hasse. — Und doch nein, dich hass' ich nicht! Nein, ich fühl's, dich nicht. — Und dich nicht. — Hassen, ich fühl's, dich nicht. — Und dich nicht. — Hassen Kommt mein Junres mir entgegen? Hasse euch nicht! Hasse Niemand! Wächte aller Welt vergeben, Und mit Thränen, so wie ehmals In der Unschuld frommen Tagen, Fühl' ich neu mein Aug sich tragen.

Mirza.

Rustan!

Ruftan.

Nein, bleib fern von mir! Wüßtest all du, was geschehn, Seit wir uns zulett gesehn.

Mirza.

Uns gesehn?

Ruffan.

Den Tagen, Wochen -

Mirza.

Wochen, Tagen?

Unfan.

Weiß ich's? weiß ich's?

Furchtbar ist ber Zeiten Macht.

Mirza.

War's denn mehr als Eine Nacht?

Banga (in ber Thur erscheinenb). Herr, besiehlst du nun die Pferde?
Mirza.

Ach, erinnre dich doch nur! Gestern Abends — sag ihm's, Vater, Mir wird gar zu schwer dabei.

Massud.

Gestern Abends, weißt du nicht? Wolltest du von uns dich trennen, Du befahlst für heut die Pferde.

Knfan.

Gestern Abend -?

Massud. Wann nur sonst?

Kustan.

Gestern Abends? — Und Das alles, Was gesehen ich, erlebt, All die Größe, all die Gräuel, Blut und Tod, und Sieg und Schlacht —? Massud.

War vielleicht die dunkle Warnung Einer unbekannten Macht, Der die Stunden sind wie Jahre Und das Jahr wie eine Nacht, Wollend, daß sich offenbare, Drohend sei, was du gedacht, Und die nun, enthüllt das Wahre, Nimmt die Drohung sammt der Nacht. Brauch den Rath, den Götter geben; Zwei Mal hülfreich sind sie kaum.

Ruftan.

Eine Nacht, und war ein Leben. Massud.

Eine Nacht. Es war ein Traum. Schau, die Sonne, sie, dieselbe, Alter nur um einen Tag,
Die beim Scheiden deinem Tiote,
Deiner harte Zeugniß gab,
Schau, in ihren ew'gen Gleisen
Steigt sie dort den Berg hinan,
Scheint erstaunt auf dich zu weisen,
Der so träg in neuer Bahn;
Und mein Sohn auch, willst du reisen,
Es ist Zeit, schick nur dich ant

(Pie burch bas Je ister fichtbare Gregend, bie icon fraber alle Stulen bes kommenben Lages gezigt bat, ftrabit jest in vollem Glanze bes Connenaufgunges)

Ruffan (auf die Ame fifrgenb).

Sei gegrüßt, du heil'ge Frabe, Ew'ge Sonne, sel'ges Heut! Wie bein Straht das nächt'ge Dunset Und der Nebel Schaar zeittreut, Dringt er auch in diesen Bafen, Siegend ob der Dunkelheit. Was verworren war, wird helle, Was geheim, ist's fürder nicht; Die Erleuchtung wird zur Wärme, Und die Wähme, sie ist Licht.

Dant dir, Dant! daß jene Schreden, Die die Hand mit Blut besäumt, Daß ne Warnung nur, nicht Wahrheit, Nicht geschehen, nur getraumt. Daß bein Strahl in seiner Klarbeit, Du Seleuchterin der Welt, Nicht auf mich, ten blutgen Frevler, Rein, auf mich, ben Reinen, fällt.

Breit' es aus mit beinen Strablen, Sent es tief in jede Bruft: Enes nur ist Glitch hienichen, Eins: des Innern stiller Frieden Und die schuldbefreite Brust! Und die Größe ist gefährlich, Und der Ruhm ein leeres Spiel; Was er gibt, sind nicht'ge Schatten, Was er nimmt, es ist so viel!

So benn sag' ich mich auf immer Los von seiner Schmeichelei, Und von dir, noch auf den Knieen, Fleh' ich, Ohm, der Gaben drei: — Mirza.

Rustan! — Vater!

Ruftan.

Erst verzeih!

Nimm, geneigt der heißen Bitte, Wieder auf in deine Hütte Den Verirrten, seine Reu!

Mirza.

Hörst du, Bater?

Massud.

D, wie gerne!

Ruftan.

Dann gib dem Versucher dort, Ihm, vor dem gewarnt die Sterne, Gib die Freiheit ihm, gib Gold, Laß ihn ziehn in alle Ferne!

Banga.

Herr!

Ruftan (zu Zanga).

Ich will's — Ich bitte, Vater!

Massnd.

Du begegnest meinen Bunfchen.

(Zu Zanga.)

Biebe bin, denn du bist frei!

Nimm dir eins der beiden Pferde. Was des Säckels Inhalt faßt, Den ich gab als Reisezehrung, Es sei dein, nur aber scheide!

Banga.

Wirklich frei?

Massud. Du bist's!

Banga (gegen Ruftan).

Was sag' ich?

Kuftan.

Zeig den Dank, indem du gehst.

Banga.

Ich benüt' die erste Freude. Lebt denn wohl, ihr guten Beide! Schöne Jungfrau, seid bedankt, Und nun fort durch Busch und Heide! (Mit einem Sprung zur Thüre hinaus.)

Rustan (ber aufgestanden ist). Nun zur letzten meiner Bitten! Gestern Abend, noch beim Scheiden, Ließest du mich hoffen, glauben, Daß hier diese, deine Tochter —

Massud.

Davon schweig und sprich nicht weiter! Dieß mein Haus und jede Gabe Theil' ich mit dem Reu'gen gern; Doch, was mehr als Haus und Habe, Meines Lebens tiefsten Kern, Damit laß für jest mich sparen, Bis die Zeiten offenbaren, Ob, was sloh, auf immer fern.

Ruftan.

Oheim, wie? und du kannst zweifeln?

Massud.

Nicht, daß jeto du so fühlst; Doch vergiß es nicht: die Träume, Sie erschaffen nicht die Wünsche, Die vorhandnen weden sie; Und was jetzt verscheucht der Morgen, Lag als Keim in dir verborgen; Hüte dich, so will auch ich.

Ruffau.

Oheim, höre!

Mirja.

Hör ihn, Bater!

Massnd.

Du auch trittst auf seine Seite?

Mirja.

Ist er doch so mild und gut. (Leise Rlänge lassen sich hören.)

Massud.

Horch!

Mirza.

Mein Bater!

Massud.

Leise Töne!

Mirza.

Sprich ein Wort!

Massud.

Sie kommen näher.

(Zanga und ber alte Derwisch geben außen am Fenster vorüber. Der Alte spielt die Harfe, Banga bläst auf der Flöte dazu. Es ist die am Ende des ersten Aufzugs gehörte Melodie.)

Massud.

Ist das Zanga nicht, der Schwarze? Und der Greis an seiner Seite —

Rustan.

Weh! Entsepen!

Mirza.

Und warum?

Ist es doch der güt'ge Derwisch, Er, der wunderthät'ge Mann, Der mit Rathen und mit Lehren Vatergleich an mir gethan.

Unstan.

Nun, hinab, ihr dunkeln Träume! Vater, sprich ein gütig Wort!

Massud.

Schau, sie nahen, schau, sie kommen! Neigen nun sich vor der Sonnen.

Mirza.

Vater, sprichst du nicht?

Massud (leise).

Ei, später!

Laß uns horchen jest; nur leis!

Ruftan (eben fo).

Aber dann —?

Mirza (eben so). Versprich es! Massud.

Stille!

Ruftan und Mirza (sich umfassend). Vater! Obeim!

Massnd

(noch immer nach außen hinforchend, mit ber linken Sand bas Zeichen ber Einwilligung gebend, leife).

Ja doch, sei's!

(Die Beiben finten, ibn und fich umfassend, auf die Anie. Die Tone klingen noch immer fort.)

Der Borhang fällt.

Des bramatische Marchen "Der Traum, ein Leben" wurde 1834 am 4. Oftober jum erften Male im Burgtheater aufgeführt,

Die Birkung ließ bei dieser ersten Borstellung lange auf sich warten. Man nabm die bunte Begebenheit bin, obac sich für dieselbe zu erwärmen — da, da wird e-auf dem mit Menschen überfüllten Theater unerwarteter Weise einen Augenblick still, man hört eine Uhr schlagen, und der held des Stückes, Rustan, spricht vor sich bin, als ob er allein und unbehelligt wäre:

"Horch, es schlägt brei Uhr von Tage! Anrze Zeit, so int's vorüber, Und ich behne nuch und schuttle, Morge, luft weht um die Stune. Kommt vor Tag, it Alles klar, Und ich bin bann kein Beibrecher, Nein, bin wieder, der ich war."

Das ralch auffassende Wiener Publikam verstand sogleich, daß die ganze disherige Handlung in ihrer Buntbeit einen Traum vorgestellt, und ein allgemeiner Beisatt begrüfte die Ueberraschung, obwohl sonst zegliche Ueber raschung im Dubnechtude ein gefahrlich Ding ist.

Brillparger jelbft geftand gu, bag man woll eben nut

einmal fold eine tidne Form mablen barfte.

So wie er fie ausgestattet hat mit eigenthamlich bal er feringendem, spannendem Vorgange, mit geradezu fliegender fortreihender Sprache, in welcher seine und tiese Bemer-

fungen ben abenteuerlichen Dingen eine Weil,e vorleiben, in bas Stuck ein Wurf großen Talentes.

Ein ofterreichilcher "Faust" ist es genannt worden, bieses Entwidelungsbild bes Ghrgeizes, und wenn es fich am Schlusse gipfelt in Rastans Worte:

> "Breit' es aus mit beinen Strahlen, Sent' es tief in jede Bruft: Eines mir ist Gluck hiemeden, Eines des Junern stiller Frieden Und die schuldbefreite Bruft! Und die Größe ist gefährlich Und der Ruhm ein leeres Spiel; Was er giebt, sind nicht'ge Schatten, Was er nimmt, es ist so viel!"

ba erreicht es von der Buhne herab einen ungemein mohl. thätigen Eindruck. Geläutert gleichsam und poetisch gehoben sieht und hort man diesen Schluß, welcher Weisheit und Verklärung über die Leidenschaften ausbreitet.

Musik und phantastische Dekoration, welche Grillparzer immer voll in Auspruch nahm, wo sie erhoben und verstärken, wirken in diesem Stücke günstig mit, die Phantasie des Zuhörers und Zuschauers sinnig anzuregen, und so ist dieser "Traum, ein Leben" in Wien trop seiner erzhöhten Weise und Sprache ein verehrtes Volksstück geworden.

Aber wiederum, wie die Dero, nur in Wien. Das Etnick braucht ein geschultes, mit lebhafter Phantasie auszgestattetes Theaterpublifum, welches leicht beweglich mitzgelt, welches rasch auffaßt und genießt, und welches auf der Stelle bankbar ist fur poetischen Zauber.

Unter den norddeutschen Städten hat merkwürdigers weise Hamburg einige Achnlichkeit mit Wien im Theaters geschmade. Bielleicht weil von Schroders Zeit her das vortige Publisum lange Jahre hindurch wohl geübt war

in Neurtheilung von Theateibirgen In Sammurg hat benn auch "Der Traum, ein Leben" Clad gemacht. Fruse ist er nur hie und da versacht worden, obne eine dauernde Eiste zu friden.

Im Drigmolmannscropte tautet ber Titil: "D.= Libens Effnttenbild." Den hat Grellparzer zuerst umgewandelt in "Traum und Wahrheit," und zulist in "Der Traum ein Leben."

In jenem Manuscripte ich ließt auch ber eine Alt turger Go heift bat "Sonfte Masit ertont. Ge er ischlummert, winter bem Bette erhebt sich eine schwaiz gekleidete Erwitzt, die, sich vorbeugend, den Schleier über sein Haupt breitet. Die Ginterwand der Mitte verschwindet, und estelgt sich eine freie Gegend, wie zu Anfange des gweiter Utes."

Den Schluß bes erften Aftes bat er alfo fpater au-

Gbenfo ift ber Coluf bes gweiten Afres faatet utet-

arbettet

Das Manuscript zeigt übrigens, etwehl bie verwideliste Theaterhandlung zu zeichnen ist, nur geringe Corretturen. Es stand dem Dichier elin Allis bis aus kleinste deutlich vor Augen.

Geillparzer bat selbst einmal stettisch gesagt. Ueberall ihrt ihr nieig nach, ob ein Poet auch anderswo etwarentlehnt hale für sein Wert, als ob darauf viel antäme, und als ob ganz Neues noch möglich wäre, — und ber meinem "Traum, ein Leben" ist euch nichts eingefallen' Im Voltaire, den man viel im Munde suhrt, aber wenig liect, ist der Stoff in suden, welcher mir Veranlassung geworden. Die Ersählung beist "Le blave et le veir "

Dieser "Weiße" und "Schwarze" find in Gestalt von Dienern ber gute und ber bese Gentas, welche einen vornehmen Prientalen, ebenfalls Rustan geheißen, in seinem Traumleben begleiten. Er ift in bie Pringesien von Raid. Abenteilen zu einingen. Aus Perschen erfticht fie ihn und beerant in Berzweilung sich falbt. Dem im Steiben Legenden Ruftan geben bann die beiden Centen noch Auf taung, welche er nicht ganz versteht — da erwacht er und weid zemlich tom ich inne, daß er eine Sturde ich weife trackend geställen und getraumt. Die Ploral daven lautet, die alle Creiquise der Will im Laite einer Sefande vor sich gelen fonnen.

"tan fiedt, bas biese Errählung mit außernebe Beranlafung annorden ist fur Erlägunger, ein a urbild anberes Leit zu ihriffen. Tie Big ienseim an fich machte
iben eine eigne fänftlerliche Thätigteit nichtig, und gründe
ich anders ist der Voltairesche Storf badurch geworden,
daß (Ailbarzer ihm einen gam andern, und zum einen
starten und nesen Irhalt verlichen bat

Mt Calberons "Leben ein Traum" bat Geicharzers "Traum, ein Leben" nur infafern eine Berchrung, als Calberon seinen Gelben burch bie Berspiegelung: er labe getraumt — eine Menberung bes Charafters erreichen laßt. Bag und Gang beiber Suide find grundverichieben von einander.

Ra, pich bat unter jeinen eriten Schriften gem Macken im Traum." hier fraumt ein Weib; außer biefem Ira, men ift teine meitere Aebnlichfeit verbanden.

Auch tie Spinier baben ton Saaredia, hetzeg von ovas, ein Drama Lel desenganno en un sveung." Da aber Brillvarzer selbit Beltaire als seine Quelle bestrad-et, so hat das iparische Stück sicherlich teine Betratung für ihn gehabt. Der herzeg von Rivas ist i leigers ein moderner spanischen Tichter. Bielleicht bat er Grungarzeis "Traum, ein Lebin" gelannt.

•

,

•

ļ

# Melusina.

Romantische Oper in drei Aufzügen.

### Personen.

Graf Emerich von Forst. Bertha, seine Schwester. Raimund. Troll, Diener. Plantina, Meliora, Feen. Melusina, Iäger. Kitter. Nymphen. Geister.

## Erster Aufzug.

Wald, im Hintergrunde von Felsen geschlossen. In der Mitte das Becken eines verfallenen Brunnens. Im Vorgrunde ein Felsensitz, von Gesträuchen umgeben.

#### Jäger tommen.

Auf, auf! in den grünenden Wald, Mit Bogen und schwirrenden Pfeilen Das flüchtige Wild zu ereilen. Auf, auf! nur im grünenden Wald Ist der Seligkeit Aufenthalt.

Es mag des Waidwerks edle Gewalt Nicht das Wild des Waldes nur tödten, Auch des Herzens Sorgen und Nöthen Erbleichen alsbald, Wenn das Jagdhorn schallt Im grünenden Wald, Der jubelnden Seligkeit Aufenthalt!

(Ab.)

Ein Rind, das einen weißen hirschlopf übergestülpt hat, an dessen Ende ein faltenreiches weißes Gewand in die Luft flattert, tritt fliehend auf und spricht zur Musik:

Willst du mich fangen? Eitles Verlangen! Irre gegangen!

,

Sucht nur, ihr findet! Hirschlein verschwindet. Mütterchen ruft, Fort durch die Luft.

(Berschwindet.)

Raimund, ben Jagbfpieß jum Burf gehoben, tritt umberfpabend auf.

Nicht mehr sollst du mir entgehen Unbegreislich seltsam Thier! Aber ha! was muß ich sehen? Erst so nah, und nun nicht hier! Hast du Federn, hast du Schwingen? Kannst du durch die Erde dringen? Oder lebst du, wesenlos, Nur in meinem Innern bloß? Bist, wie meines Wunsches Abbild, Stets verfolgt und nie erreicht, Sein Gebild auch nur vielleicht?

> Alles leer Rings umber!

Und ich wieder in denselben Räumen, Wo ich schon so oft mich staunend fand: Unter diesen grünen Bäumen, Hier an dieses Brunnens Rand.

> Bin ich gebannt? Aefft mich ein Zauber, Zwingt mich ein Stern? Schweigt, wenn ich nahe, Lockt, wenn ich fern.

(Gegen ben Brunnen gewenbet.)

Du hohe Macht, die sich zu mir zu neigen, Mich anzustrahlen schien mit ihrem Glanz; Wög' dir gefallen, ganz dich mir zu zeigen, Und willst du's nicht, o so entlaß mich ganz! Ein fremdes Streben hast du mir entzsommen, Bon dunkler Abnung hebt sich meine Brust. Bas sonst mein Gad war, ist von mir genommen, Und dürstend lechz' ich nach getraumter Luit.

hor auf, des Lebens Glück mir zu benelden, Richt wende mich dem Unbekannten zu! Und kannst du mir nicht geben neue Freuden, So laß mir wenigstens die alte Ruh!

(Burlidfommenb.)

Es ist umsonst! mich hören keine Gotter! Erloschen ist der Wunder altes Licht. Das Wirkliche bünkt sich adein das Wahre; Rur durch die Spalten blickt das Unsichtbare, Das Thor zu sprengen gluckt dem Wunsche nicht.

(Brift fich auf ben Rafenfit )

Croil (finter ber Scene).

Holla bo! Jagdparole, Gaäbiger Herr!

(Gr tritt auf.)

Endlich erreicht!

Da, wo er beffer ferne vielleicht!

(gingatretenb.)

Gnab'ger Herr, ach laßt Euch warnen, Macht Euch eilig, eilig fort! Boje Geifter Ench umgarnen, Nicht geheuer ift ber Ort.

Ralmund wor his gem Hab' ich gebangt, hab' ich gestritten; Hab' ich verlangt, hab' ich gestitten! Alles umsonst! — Räthselhaft Thier! Immer gleich nah und gleich ferne von mir. (Er finkt wieber jurück.)

Troll.

herr, ach folgt mir!

Raimund. Nein, ich bleibe. Troll.

Laßt Euch sagen —

Raimund. Geh allein.

Eroll (sich von ihm entsernend). Der ist wahrlich zu beklagen, Der zum Dienen ward verdammt: Mag man noch so Kluges sagen, Hat der Herr allein Verstand.

Ach, bedenkt doch, daß zuweilen Auch ein Herr sich thöricht fand: Müßt ihr nun die Thorheit theilen, Warum wir nicht den Verstand? (Wieder hinzutretend.)

Herr, der Ort —

Raimund.

Willst du gehen?

Troll (foneu).

Ist gebannt,
Und drei Feen,
Schön zu sehen,
Aber tückisch und gewandt
Dem Chamäleon gleich im Bunten,
Hausen in dem Brunnen unten;
Melusina,
Meliora
Und Plantina zugenannt.

Raimund.

Melufina, holder Name, Klingst bu mir boch so befamit!

Eroll.

Hold ihr Antlig' ihre Leiber Halb ein Fisch und halb wie Weiber. Ich glaub's nicht, allein man fagt's: Mancher zweifelt und beklagt's.

Wer ist seines Lebens Meister? Man verliert's und weiß nicht wie: Darum glaub' ich keine Geister, Aber, Herr, ich fürchte sie.

(Rad ber Billing bes Zonfeberg.)

Raimund.

Ihr seid noch des Lebens Meister, Und ihr zeiget euch nur nic; Mun, zo waltet denn, ihr Geister, In dem Traum der Phantasie!

Raimund.

Laß mich!

Erell.

Ich darf Euch nicht lassen, Herr! Fräulein Bertha hat mit's auf die Scele gebunden. Sie jagt im Walde mit ihrem Bruder und hätt' Euch gar zu gern an ihrer Seite behalten, Sie sicht nur Euch; Ihr aber seht, weiß Gott, was! Immer hier berum an diesem alten Brunnen. Ich glaube, Ihr seid behert. Einst wart Ihr so munter, nun seid Ihr traurig geworden. Wenn ich nicht gewiß wüßte, daß Alles nur Fabelzeug ist, ich glaubte, die Fee — wer siebt sich um. Nu, den Teufel muß man denn doch nicht an die Wand malen! Kommt mit, gnädiger Herr! Früulein Bertha macht uns bafür ein freundlich Gesicht!

Die brei Geen erfdeinen, bie Meme in einander verichtungen, fin

#### Eroil.

Enab'ger Herr, was ist Euch benn? Ihr gebt teine Antwort. — Ihr schlummert wohl gar? Mir wird so ängstlich. — Die Augen fallen mir zu. — Es ist boch noch hoch am Tage! — Gnädiger Herr! Er fintt zu Ramunds Füßen nieder, der ichen fruher eingeschlasen ist.,

Meinfing

(firedt bie Sand aus und fpricht gar Biafit). Schlummre, bamit bie Secle mache! (Der Rand bes Bedens fentt fich ftufenartig, Molufina fleigt herab) Die Behwellern.

Melusina, Ich warne dich! Falsch ist der Mensch und treulos; Ihn reut, was er verspricht: Trau du dem Menschen nicht!

Melusiua, Ibr ewig jung und ewig alt! Vich lodt nicht euer trämmendes Genügen, Auf eurer Zanberburg ist's mur zu talt, In wärmern Armen will ich liegen.

Sdweftern.

Itelufina,
Ich warne dich!
Er wird dich verlassen,
Die Liebende hassen;
Es machen, wie's Andre, er Andren gemacht.
Tann fommt dir zu büßen,
Und rachend verschließen
Dich zürnende Gester in ewige Nacht.

Melusina, Urbrall Racht ist obne Liebe, Uchrall Lag, wo Liebe lacht; Wenn bie Sonne fern auch bliebe, Lieb' ist Mond in see'ger Nacht.

> Adwestern. Mir haben gerathen, Und du hast gewählt;

> Es richten bie Thaten, Es buft, wer gefehlt.

(Cie berfinten.)

#### Meluftua

(tritt gu Rammund und fpeicht jur Dafit :

Saft bu gehört, mas Jene fagten? - Glaubit bu's? 3d nicht. Du fannst nicht treulos fein, Raimund. 3ch weiß nur wenig beine Sprache, ich will aber boch verfuchen, bir gu fagen, mas ich bente. 3h habe bich an meinem Prunnen ichlafend gefunden und nuch dir gezeigt im Traum; but glaubtest aber beinem Traume nidt. Gin andres Dal fabft bu mich im Wafferspiegel meines Brunnens; du glaubteft aber felbft beinen Augen nicht. Geitbem fuchte ich burch verschiebene Einnbungen bich bieber gu loden, bis es endlich beute gang gelang. Ramund! es ift uns verboten, mit Denfchen Gemeinichaft gu balen : aber ich liebe bich. Liebit bu mich nicht wieder, fo tomm me wieder ber an biefen Drt, und ich will fuchen, bich ju vergeffen. Liebst du mich aber - Raimund, liebst bu neich? - Bedent es mohl, ch bu entscheideft! Biel wird bir gegeben merben, viel aber auch verfagt. Freuft bu bid am Umgange mit beines Gleichen; in meinem Schloffe findelt bu beines Gleichen nicht. Lodt bich ber Becher; wir feltern feine Trauben. Der Tafel Luft? Coaim ift unfre Roft. Sanaft bu am Befenhaften und am Babren? Traum umgibt und, Die wir Traume find. Rein Wechfel, u.dit, was euch reigt, Beranberung.

Rub und Gleichmuth fprießen In Melufinens Reich,

Und bie Tage flieren. Immerdar fich gleich.

Was fich auch zestalte, Rie ein Bielexler, Und ollern das Alte Ift uns ewig neu.

So findest du's bei uns. Kann die Tas gerügen, so wirt du überglücktch sein, glücklicher als noch nie ein Mensch. Pleiner Liebe bist du gewiß. Der Erde Muh und Roth entnommen, wirst du erkennen, was du jest nur abnest, und schauen, was dir seht Mühe macht nur zu denken. Aber überlege wohl, eh du entscheidest! Denn sagst du: Ja, und es reut dich später, so macht du nich gränzenlos unglucktich. Mach tlos, verbannt muß ich nach unsern Gesehen endlos umieren, denn und sehlt, was euch tröstet, der Tod. Diesen Ring will ich an deine Brust legen, auf daß du wisselt, du habest nicht geträumt, und damit du mich rusen kaunst, wenn du nach mir begehist. Der Ring, am Jinger gedreht, bringt dich zu mir. Wirst du ihn von dir, sind wir geschieden auf ewig.

(Jagbharner in ber Ferne.)

Man tommt; ich mich bich verlaffen. -- Bebent woll, was bu thuest, und bag ich bich liebe.

(Sie berichwindet hinter bem Gebifich.)

Raimund (pringt auf).

Melufina!

(Er ein gegen ben Brannen.) Croll (ber auch eimadt).

Je, seid Ihr da, gnad'ger Gerr? Das nenn' ich fariese Dinge! Um belten Mittag einzuschlafen; Beibe gugleich.

Raimund.

Sait bu gehört? Saft bu gefehn?

Crott.

Gefehn? Gebort? Beid,lafen bab ich und getraumt.

Bon einem substanziösen Mittagsmahl; und jest, da ich erwacht bin, straft mich mein Hunger Lugen. Träume find Schame!

Raimund (vor fich bim).

Traume find Chaume!

Unter hornermufit treten Graf Emerich bon Forft und feme Schwefter Bertha auf, mit Jagbgefolge.

braf.

Gieb, Schwester, bier ift, ben wir fuchen! Wie geht's Cach, Raimund?

Bertha.

Eigentlich mußten wir um Entschuldigung bitten, Guch gesucht zu haben; benn wer stebt uns bafür, daß Ihr gestunden werden wolltet.

Graf.

So ist's, Schwester; er entzieht sich uns. Und immer bier unter diesen Bäumen, an diesem Brunnen. Bald halt' ich die Sage sur wahr, die ihn von drei Jeen bewohnen läßt, und schreibe Euch Eine davon geradezu als Geliebte auf die Rechnung.

Bertha.

Mer meiß, ob bu nicht Recht haft? bis auf bie Tee.

Graf.

Bas habt 3br bier gemacht?

Erell.

Beid:lafen, Getraumt! --

Graf.

Geschlafen? D weh, bas nimmt der Begebenheit alles Nomantische. Ich merke, Ihr seid ein Träumer im eigentslichken Verstande!

Raimund.

Beträumt; den fonderbarften Traum!

So lebhaft, so entzückend, daß ich kaum Mit diesem Namen ihn vermag zu nennen! Bertha.

Von was? von wem?

Raimund.

Von einem Wesen höhrer Art.

Ein Weib, wie keinem Aug zu schauen ward.

Bertha (sich entfernend).

Mag ich wachen, mag ich träumen, Neigt mein Wesen sich zu dir; Er, in weitentlegnen Räumen, Sieht nur junge Wünsche keimen, Und kein einz'ger spricht von mir!

Graf.

Nun, so erzählt und brecht das Schweigen, Ihr also lagt?

Raimund. Ich lag und schlief. Bertha.

Indeß ich sorgte.

Troll.

Kann's bezeugen,

Ein Schlaf wie Einer, fest und tief.

Da schien's im Brunnen sich zu regen.

Graf.

Und er scheint doch wasserleer.

Bertha.

Was man wünscht, kommt uns entgegen! Eroll.

Ja, im Traum; sonst hält es schwer. Raimund.

Und drei Feen —

Graf. Drei? Nicht spärlich! Bertha

Muß er traumenb Andre feln!

Eroll.

Eine, Fräulein, war' gefahrlich; Aber Drei, das mag noch gehn! Kalmund.

Und Eine nun der Dreie, Die Schonste, eine Göttin anzusehn, Se trat bervor aus ihrer Schwestern Ribe, Und — was dann sonst, was noch geschehn, Berwirtt sich mir in meiner Sinne Wanten, Und nur ihr Bild ist lebhart im Gedanken!

> Ruh und Gleichmuth sprießen In Melusinens Reich, Und die Tage fließen Immerbar sich gleich.

Co war ihr Wort. Es tont die Brust entlang; Zo jagte sie's, halb Nebe, halb Gesang. Und wie ich bente, klarer wird's, Und was sie sagte, kann ich mich entsinnen. Tu zweiselst, ob ich treu? O, zweiste nicht! — Ullein er war ein Traum, ein känschendes Gesicht!

Bu Dier.

Was die Brust im Wacken enget, Aber treu verschlicht der Mund, Hat der Schlaf das Band gesprenget, That es sich in Traumen kund.

Raimund.

Kommt, last uns gehn! Doch schau ich diesen Bronnen, Mitab mir mein Traumbild wieder tar, Und die Gestalt, die erst in Luft zerronnen, Stellt fich mir neu in Lebensstutze dar. Pier it, als mußte sie sich zeigen, Ja ihrer Schönheit Allen offenbar,

Hernieder von des Brunnens Rande steigen Und rufen: Nicht ein Traum! Nein, es ist wahr! Der Ring, der mich mit dir vermählet, Gelegt hab ich ihn dir an deine Brust. Nimm ihn —

> (Wie er die Hand auf die Brust legt, fühlt er den Ring.) Troll.

Was ist? Was kommt Euch an? Was fehlet? Bertha.

Er schweigt in Staunen, schweigt in Lust.

#### Raimund

(ganz in den Vorgrund tretend, immer die Hand auf der Brust). Der Ring, das ist der Ring! Ich habe nicht geträumt! (Auf die andere Seite des Theaters gehend.)

> Seligkeit! Seligkeit! Nahest du mir? Schaukelst mich, Wiegest mich, Rufst mich zu ihr?

Graf. Bertha. Eroll.

Verwirrt steht er, beklommen, Dem Dasein fast entnommen, In wachem Traume da.

Raimund.

Wag' ich's, ihn zu berühren? Die Hand mit ihm zu zieren? Zu rufen, die mir nah?

Graf.

Bedenklich sind die Zeichen! Bertha.

Laß endlich Ruh erreichen! Troll.

Nach gar so argen Streichen. Bu Drei.

Wer ahnet, was geschah?

#### Raimund

(ber ben Ring aus bem Busen zieht). Es sei, ich will dich ganz bekennen! Das Zeichen, das du gabst, ist hier. An diesem Ringe sollt' ich dich erkennen; Wohl, du bist mein, und ganz gehör' ich dir! (Gegen ben Brunnen.)

Melusina,
Ich ruse dir!
Treu ohne Reu,
Lieb' ohne Wanken,
Slück ohne Schranken,
Ewig dein eigen in That und Gedanken!
Chor.

Was wird geschehn? Mich faßt ein Grauen, Der Sinn erbebt, die Enthüllung zu schauen.

Graf. Bertha.

Raimund, frevle nicht, Ruf' die finstern Mächte nicht.

Troll.

Laßt Euch nicht vom Feind bethören! Bu Drei.

Denn sie lauschen, denn sie hören, Und sie kommen und zerstören.

Raimund.

Melusina, Ich rufe bir!

Chor.

Weh! Es bebt des Brunnens Rand.

Bn Drei.

Fort den Ring von deiner Hand!

Ring am Finger soll ich drehen, Nun wohlan!

> (Er breht ben Ring.) Laß mich dich sehen!

Chor.

himmel, hilf! Es ist geschehen!

Unsichtbarer Mädchendor.

Schlaget die Saiten, Klinget die Leier, Seht, denn er nahet,

Sehet, er kommt!

(Das Beden bes Brunnens stürzt zusammen, die Felsen im hintergrunde öffnen sich, und durch einen Schleier sieht man das Innere von Melusinens Palast, sie selbst auf dem Thron, von Jungfrauen umgeben.)

Männerchor.

Fliehet, fliehet!

Bertha. Bleibet, bleibt!

Chor.

Das Entsetliche geschieht.

Bertha.

Ihn zu retten, ihn zu ziehen Aus des Bösen Macht-Bemühen.

Raimnnd.

Melusina!

Troll.

Herr, ach schweigt!

Raimund.

Bist du meinem Flehn geneigt?

Bägerchor.

Nicht laß dich verleiten!

Unmphendor.

Schlaget die Saiten!

Erster Chor.

Büßest zu theuer!

Bweiter Chor.

Klinget die Leier!

Erfter Chor.

Tod, wenn du nahest!

Tod, wenn du kommst!

Bmeiter Chor.

Seht, denn er nahet, Sehet, er kommt!

Melusina.

Hier bin ich, Raimund, die bu geruft!

Raimund.

Hin zu dir flieg' ich, war's durch die Luft.

&roll

(hat ihn umfaßt, Beide versinken; die Andern, die ihn gleichfalls jurudhalten wollten, prallen gurud).

Erfter Chor.

Furcht und Entsetzen Fesselt bie Brust!

Bweiter Chor.

Klinget, ihr Saiten Seliger Lust!

Der Borhang fällt.

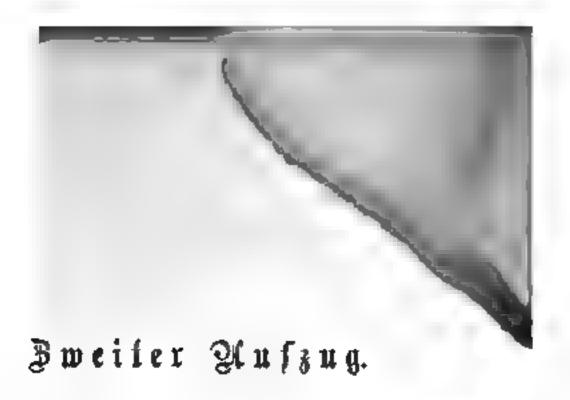

Melufinens Palaft. Sie fist auf bem Throne. Raimund liegt auf ben Stufen ju ihren Juhon. Troll fteht auf ber anbern Seite im Borgrunde. Nymphen, die fingen und tangen.

Chor.

Liebe! Königin! Die du den Erdball umtreisest, Uebrall, die Welten entlang, Mütterlich fromm dich erweisest, Liebe! Königin! Dir tont unser Gesang!

Melufina (auf Raimunb).

Liebe!

Raimund (gegen Melufinen). Ronigin!

Melnfina.

Benn bein Urm mich umtreifet,

Ratmund.

Wenn mich bein holber Umfang,

Belbe.

Liebend an Liebe verweiset;

Melufina.

Liebe!

Raimund. Königin! Beibe.

Dann tonet froh mein Befang!

Troll

(bel der Biederholung nachspottenb). Liebe! — Königin! Jauchzt nur, es währet nicht lang!

Befang und Zang.

Chor.

Ewig im Jauberschooße Fließet der Freude Born, Hier nur spricht die Rose, Hier nur ohne Dorn.

Jarbe lennt nicht Schatten, Dunkel nicht bas Licht, Luft fenut tein Ermatten, Selber Sätt'gung nicht.

Troll

Ach, und wo kein Schatten, Da ist auch kein Licht; Lust muß doch ermatten, Reizt Entbehrung nicht.

Melufing (bie ai fgeftanben ift).

g, Lanz, und schweig, Gesang! Was mir zu Dienst steht, unste Machtgewalt und holder Umsang, best hin für seines Mundes Lächeln, tzig Wort, von Liebe suß betont.
Ich, vermögt ihr, ihn zu rühren, tehfinns Lächeln mir an ihm zu zeigen, te, Lied! und juble, froher Reigen!

(Man bat ihr eine Leter gegeben) Schon bist du, fröhlicher Lanz! Wenn du die schwellenden Glieder Hebest und senkest sie wieder, Schwingend, Umschlingend; Schön bist du, fröhlicher Tanz!

Chor.

Schwingend, Umschlingend; Schön bist du, fröhlicher Tanz!

Melusina.

Doch wenn der Geliebte wandelt und geht, Wo ist der Tanz, der Vergleichung ihm steht?

Hoch vom Himmel tönt es nieder, Und die Klüfte hallen's nach, Das sind Klänge, das sind Lieder, Tonkunst ward, die holde, wach.

> Brausende Donner, Hirtliche Flöten, Racheposaunen, Liebend Erröthen.

Was geschlummert, muß erwachen, Und was wachte, schlummert ein, Gleitet des Gesanges Nachen In Gefühles Mondenschein.

Chor.

Brausende Donner, Hirtliche Flöten, Racheposaunen, Liebend Erröthen!

Was geschlummert, muß erwachen, Und was wachte, schlummert ein, Gleitet des Gesanges Nachen In Gefühles Mondenschein. Melufina.

Doch spricht der Theure, o dann schweige bu, Lausche, Musik, nur und ihm höre zu!

Wort, bas nicht ber Seele Zeichen, Das die Seele selber ist, Dichtung, komm aus deinen Reichen, Sei die Zaubrin, die bu bist!

Sing ihm ein Wiegenlied, Schläfe' ibn mir ein; Sag ihm, fein Liebchen sei Reizend allein;

Sag ihm: dieß Plätchen hier, Es fei die Welt, Nirgend, was lodet fonst, Nichts, was gefällt.

Chor.

Ach, und bieß Platchen hier, Ift's nicht die Welt? Wenn nur die Liebe den Spiegel ihm balt!

Melufina.

Doch schwört er Liebe, dann hilf du ihm nicht; Liebe, sei mahr, und ihr Schwur kein Gedicht. Und nun genug! Ich fichle wohl, daß Alles vergebens ist, dich zu zerstreuen!

Raimand

(beffen Antbell an bem Rinberen burch einzelne Momente bes Ginnens unterbrochen worben ift).

Bu gerftreuen, Melufina?

Melufina.

Run benn: zu sammeln also. Dir sehlt etwas; und weh mir, wenn ich bir's nicht geben tann.

Raimund Gebhafi).

3meifelft bu an meiner Liebe?

Melufing,

Wie könnte ich an beiner Liebe zweiseln, ba ich der meinigen mir so innig bewußt bin! Aber du bist nicht beiriedigt. Ich habe dich mit Allem umgeben, was das Dasem reizend und selig macht. Freuden, die deine Erde nur in weiten Abständen aufteimen laßt, liegen, ein ununterbrochener Kranz, schwellend zu beinen Jüßen. Ich habe dir die Bahn der Sonnen gezeigt in den Lusten; die Quellen des Lebens in der Erde Schooß; der Metalte Sig, des Jeuers Werkstatt. In Wort und Ton, in Bild und Geberde breitete ich vor dir aus der Kunste unendeltches Meich. Bergangenheit und Gezenwart und Zulunft liegen ossen deinem Blick. Unnennbar ist meine Liebe. Was kann dir sehlen?

Halmund (nach einem furgen Stillichweigen).

Und wenn ich: Thatigteit fagte?

Melufina.

Mas soll Thatigkeit? wenn du hast, was Thanaleit eist schaffen soll. Ober wirkt ihr, um zu wirken? Sex thatig gerstöre mich!

Raimund.

Meluhna l

Atelnfina.

Mit geheimem Neib seh' ich's, wie du selbst in meinen Umarmungen den Blid himvendest nach jenem Unecht; wie er ber Einzige ist, der bir nicht fremo.

Croll.

Beil's auch fo ift!

Raimund.

Comeig!

Melufina.

Laß ibn reden! Er fpricht nar aus, mas du dentst

#### Eroll.

Vor Allem also leugne ich dich selber. Ich protestire gegen deine Figur und Korpulenz. Mensch bist du nicht, und Geister gibt's nicht — also! Du, dem Palast, deine Diener, ihr seid eigentlich gar nicht vorhanden; und so rede ich denn zu meinem Herrn, als ob ich mit ihm allein wäre. Edler Ritter! oder vielmehr: Nicht Nitter; benn seid Ihr's noch?

Melufina (gu Ramunb).

Menschen tödten wirst du bei uns freilich nicht. Nennst du das etwa thätig sein?

Troll.

Was glaubt Ihr, daß man von Cuch sagen wird im ganzen Land?

Melnfina.

Co war' es der Menschen Urtheil, was du scheult, und nicht bein eigenes?

Cratt.

3br wart ein frommer Chrift; was feib 3hr nun?

Melufina.

3d bekenne ben Gott aller Befen.

Eroll.

Ja, ber Teufel leagnet ihn auch nicht!

Baimund.

Schweig, Unverschamter! ober -

Melufina.

Sag selbst, ob gar nichts von alle Dem in beinem berzen ist?

Ratmund.

Und weim manchmal ein Gedanke nach meiner Hei-

Melnftun.

Run wohl! Auch Das sei dir gewährt! Was gab' ab dram, du hattift's me begehrt!

Die Heimat sollst du sehn und auch die Deinen. Und so zugleich enthüll' ich ein Geheimniß, Das oft der Mund schon trug und stets versagte. Die Macht, die du an mir beneidenswerth gefunden, Sie ist doch an Bedingungen gebunden, Die Niemand ahnet, Niemand kennt. Die Fesseln alles Endlichen zu tragen, Muß einen Tag von sieben Tagen Ich kehren zu der Mutter Element. Der Tag sei dein, und Niemand soll dir wehren, Der Erde ganz als irdisch zu gehören. Doch ich slebe —

Raimund.

Du, und flehen?

Melustna.

Daß du dann —

Raimund.

Ich schwör' es dir!

Melusina.

Wenn der Ruf an mich geschehen, Mich nicht sprechen, mich nicht sehen, Selbst nicht forschen willst nach mir.

Lauernde Mächte Wahren der Rechte. Haft du gesehen, Muß ich vergehen, Und unser Bund kann nicht mehr bestehen.

Raimund.

Rannst du zweifeln, o Geliebte? Ich versprech's in deine Hand.

Melusina.

Wenn sich dein Bertrauen trübte!

Raimund.

Treue, Glauben und Bestand!

Troll.

So gehört sich's für Verliebte: Treue, Glauben — Unverstand!

Melusina.

Wenn der Zeiger sich beweget, Bei der nächsten Stunde Schlag, So tritt ein der erste Tag, Der Verbannung auf mir leget. Wirst du stark sein?

Raimund.

Dir vertraun!

Melusina.

Und nicht forschen?

Raimund.

Und nicht schaun!

Melnsina.

Was sich auch zeigt und offenbare, Vor Allem mir den Ring bewahre! Horch! es tönet, horch, es schlägt!

Bu Drei.

Schaubernd sich das Herz bewegt.

Die Glode schlägt breimal an. Die Nymphen, die im Hintergrunde verssammelt standen, sliehen auseinander. Melusinens Schwestern, schwarz verschleiert, stehen da.

Sowestern.

Melusina, Wir rufen dir! Die Stunde schlug. Thu dir und uns genug! Melusina.

Hier bin ich! Ich scheide! Furchtbare Beide, Hier!

(Sie tritt zu ihnen. Sie umschlingen sich.)

Alle Drei singen.

Aeußerstes berührt sich, Höchstes erniedert sich; Was dem Gott am Nächsten schier, Ist am Nächsten auch dem Thier!

(Sie verfinken.)

### Troll.

Habt Ihr gesehn? Habt Ihr gehört?

Raimund.

In die Welt der Wunder bin ich getreten; soll ich über Wunder erstaunen?

Troll.

Ihr seid in des Teufels Stricen.

Raimund.

Schweig! Rein ist ihre Seele, fromm ihr Gemüth. Ich vertraue.

Troll

(geht mürrisch nach bem hintergrunde).

Raimund.

Und doch, wenn ich in meinen Busen schaue, So regen düstre Zweisel sich. Nein, Zweisel nicht! das hieße sie beleid'gen! Doch Unruh, die mein Innerstes bewegt. Den Ring, den sie zu wahren mir gegeben, Bersuch' ich oft vom Finger mir zu ziehn, Und thu' ich's —

(Er thut's.)

Weh! Welch namenloses Grauen,

Welch Shauber wird ba meiner Sinne Herr. Juruf an beinen Play!

Laß dich nur drehen, Dann laffen fich wie bunte Träume seben, Und schlummernde Gestalten werden wach. Doch die auch sprechen selten mir von Gutem. En Ritter kommt in seiner Waffen Zier

Und zeigt mein Heerschild, zeigt mein Wappen mir. Gruter seinem Roden an ber Wand, ist ein großer Spregel in bielem jagen fich bie Gestalten, wie er fie nennt, indeß er felosi, rach vorwäris gewendet, fieht.)

Was willt bu, Mann, mit beinem argen Trofte? Wilnt bu mir fagen, bag mein Eisen rofte?

Ein Weib mit der Polaune, gleich dem Ruf, Idast mir die Rraft, die erst den Krieger schaf. Sagst du: mein Ruf, mein Rame sei verlorin? Trompetest meine Schmach in Iller Ohren!

Em Pilger, boch geschürzt und leicht gefußt, Das Zeichen unsers Heils auf Stab und Praft. Maubit, ich verlor, was aller Welt erworben? Gestorben sei ich Dem, der Allen ist gestorben?

Rein! nein, nein! Ich will bin, ich will es sagen! Richt fur Argen, nicht für Zagen, Den bie List gefangen hält, Schmähe mich ber Mund ber Welt.

Eroil.

Gut, gut, gut! Es beginnt benn boch zu tagen, Will er eift bie Minung fragen; So zerbricht auch, mas ihn falt, Er gebort ber alten Welt. Raimund.

Ach, und ihr Lieben,

Die ich verlaffen,

Einsam geblieben,

Werdet ihr hassen.

(Im Spiegel erscheint Bertha auf einem Ruhebett, bei ihr, wie trostend, ihr Bruber.)

Raimund (fich umwenbenb).

Ha, sieh!

Troll.

Was ist?

Raimund.

Im Spiegel!

Wie matter Dämmrung Hauch — (Zum Ringe gewenbet.)

Brichst du vom Möglichen die Siegel,

So brich vom Wirklichen sie auch!

Gestalten, lebt!

Wie Raimund die Hand mit dem Ringe gegen den Spiegel hält, so springt bessen Fläche, als Flügelthüre, auf; ron seinem Rahmen senten sich Stufen zur Erbe. Bertha und ihr Bruber treten ins Gemach.

Bertha.

Ha, wo bin ich?

Graf.

Was geschah?

Bertha.

Mundervoll!

Graf.

Die Sinne manken.

Raimund (vortretenb).

Nein, kein Spiel nur der Gedanken, Seht, Verwandtes ist Euch nah.

Graf.

Raimund, Ihr?

Bertha.

Ach, laß uns fort!

Beide.

Was er ist, zeigt klar der Ort.

Graf.

Wehe, daß wir dich gefunden! Geh zu ihr, der du verbunden; Wen des Abgrunds Band umflicht, Nahe frommen Menschen nicht!

Bertha. Eroll.

Raimund, du wardst hintergangen; Ist dein Sinn nicht ganz gefangen, D, so kehre, kehr zurück Zu der Erde stillem Glück.

Graf.

Denn im Dunkeln -

Troll.

Haust das Bose.

Graf.

Fesseln sprenge!

Bertha.

Bande löse!

Bu Drei.

Kehr an unfrer Hand zurück Zu der Erde stillem Glück!

Raimund.

Ist denn alle Welt erblindet, Ich allein nur sehe klar? Höchstem hab' ich mich verbündet! Seht um euch, ob so verkündet Sich der Bösen dunkle Schaar.

Bertha.

Ach, die Schönheit —

Graf.

Täuschet lange.

Bertha.

Doch in Rosen —

Croll.

Liegt die Schlange.

Bn Drei.

Unter Schönheit, Anmuth, Zier Naht das Böse lauernd dir.

Raimund.

Säht ihr sie, säht Melusinen!

Graf.

Beig sie mir -

Raimnnd.

Nein! Jepo nicht!

Graf.

Reiß' ich leicht, wenn sie erschienen, Ihr die Larve vom Gesicht. Bring mich hin!

Raimund.

Ich sagte: Nein!

Graf.

Und warum?

Troll (fonen).

Es kann nicht sein.

Denn in dumpfigen Gemäuern

Muß sie heut den Sabbath feiern.

Raimund.

Wirst du schweigen!

Graf.

Und warum?

Wahrheit spricht, der Trug ist stumm. Warst ein Mann!

Raimund.

Ich bin es noch!

Graf.

Weiberdiener!

Kaimund. Frei von Joch! Graf.

Drum nicht Mannes Rebe werth! Raimund.

Nun, so rede denn das Schwert! Bertha.

Raimund, ach!

Troll.

D mein Gebieter! Bertha.

hör, mein Bruder!

Croll.

Haltet ein!

Bu Drei.

Raimund, laß dich nicht bethören! Mögest Freundes Rath du hören! Nur das Böse scheut das Licht, Dem Verborgnen traue nicht!

Raimund.

Nun wohlan, ihr sollt sie sehn, Mag, was will und kann, geschehn, Ritters Ehre muß bestehn. Ist sie wahr, Reich' ich ihr die Rechte dar! Ist sie Lüge, Folg' ich euch; Oder in des Dunkels Reich Stürz ich mich mit ihr zugleich.

Bu Drei.

Haimund.

Ihr frohlocket noch zu früh! Bu Drei.

Laß ihn Wahrheit ganz erreichen!

Matmand.

Was ist mabr noch, wenn nicht sie? Doch ihr wollt's, und ihr follt's haben, Wär' auch Rib und Glack begraben! Nelusina!

(Ponnerictag) Horcht, sie tuft! Mein Versprecken hat die Luft; Jolgt hinab zur Schauer-Gruft!

Der Enthällung Stunde ruft, Schweigend nieber in Die Gruft

(2ldr a5.)

Rarge Telfenichlucht, im hintergrunde burch ein großes Thor geichloffen

In Brei.

Melufina tommt, in einen weiten Mantel gegullt. Dieneren folgt

Melufina.

Die Lampe setze hin und hole mein Gewand,
Jur grausenden Verwandlung mich zu kleiden.
So ist denn auch das Höchste Unbestand?
So gar vergänglich der Entzüdung Frenden!
Und was dem Gotte gleich geschwebt auf leichten Sehsen.
Es nich vom Thier sich seine Stärle holen?
Und sei's! Um meinetwillen lag' ich nicht,
Es ist der Freund, der aus den Klagen spricht.
Es ist der Freund, der aus den Klagen spricht.

Im verschwiegnen Monbenscheine Liegst du beiter, still und klar, Lodst, als war' ich noch die beine, Wie ich's früher, früher war.

Ad, mit feligem Genügen Taucht' ich fonst in beine Fluth, Lieh von ihr mich schaukelnd wiegen, Rühlen meines Bufens Gluth,

Aber jego, wie in Flammen, Steig' ich nieder in den Born, Denn wüßt' er's, er würd's verdammen; Haft du Kuhlung gegen Flammen? Gegen des Geliebten Born?

Bwei Dienerinnen fommen.

Melufina.

Nehmt ab den Schmud und löset mir die Haare, Den Schleier gebt; selbst mein Aug nicht gewahre Das Gräuliche, Entschlich : Unnennbare! (Sie for am Lische, die Dienerinnen nehmen ihr ben Schmud aus den Hauren.)

Melufina.

Nehmt die Macht, die ihr gegeben! Dacht mich so, wie Andre sind; Darf an seiner Bruft ich Ichen, Tausch' ich mit des Bettlers Kind.

Mulein! ich fubl's, bes Grauens Stund' ift ba!

(Donnericlag. Die Bermanblung gefchieht, Indem fie nämlich emporfahrt und ben Mantel wegzieht, zeigen fich Urm und Bruft mit glanzenben Schuppen bebeckt.)

Umfonft mein Glebn; bas Schredliche gefcah!

(Sie verfintt fammt bem Tifche.)

(Die Pforten bes Gee's fallen gu; bas Theater ift gang bitutel.)

Don Junen Gefang:

Zum Babe, Nyabe! Abgestreift bie Glieder! Schuppig malit auf und nieder! Rum Babe, Najabe! Raimund, Graf, Bertha, Troll tommen.

Raimund.

Hier hört' ich Stimmen klingen, Hier zieht mich her der Ring.

Graf. Bertha.

hier hört' ich Stimmen klingen.

Troll.

Daß wir uns unterfingen, Gefährlich wird das Ding.

Bu Drei.

Durch die Spalte schimmert Licht.

Raimund.

Halt, zurück! Ein Andrer nicht, Selbst will ich mein Urtheil schauen! Bu Drei.

Welche Schrecken! Welches Grauen! Raimund (an ber Pforte).

Haimnnd (kommt zurück).

Gräßlich, entsetzlich! Schuppenbedeckt, Abscheulich! Ungeheuer, ich fluche dir!

Das Thor fpringt auf. Melufina, in ihrer natürlichen Gestalt, bon fouppigen Gestalten gurudgehalten, strebt nach vorwärts.

Melusina.

Raimund!

Geifterdor.

Bist verfallen, bist unser!

Er hat geschaut,

Auf ewig verloren die Braut!

Melusina.

Raimunt, was hast du gethan? Mich verderber ih muß vergehn.

Kathund.

Daß ich nimmer dich gesenn.

Geifter.

Unser! Unser!

Graf. Bertha. Troll.

Daß er nimmer dich gesehn!

Raimund.

Sieh! Ich fluche dic!

Trennung auf ewig bir!

Und bein Ring —

(Baufe in ber Mufit.)

Melusina (spricht).

Raimund! Behalte den Ring. So lang du ihn hast, ist noch nicht Alles verloren!

Bu Drei.

Wirf ihn von dir!

Raimuud.

Eilend von hier!

Geister.

Bift unfer! Bift unfer!

Ewig gekettet,

In Jammer gebettet!

Melusina (von Geiftern fortgezogen).

Raimund! Raimund!

Bu Dier.

Fort! und von hier!

Geifter.

Unser! Unser!

Melusina.

Raimund!

(Sie wird bon ben Beiftern jurud gefchleppt.)

Der Borhang fällt.

# Pritter Aufzug.

Jagdhaus im Walde. Rechts im Vorgrunde das Haus. Im Hintergrunde Felsen, davor ein Wasserfall.

Melufina, ärmlich gekleibet, liegt auf ben Stufen ber Thure. Ihre beiben Schwestern reich geschmüdt, Kronen in ben Haaren, kommen.

Die Schwestern.

Melusina, Was suchst du hier? Ward dir nicht geboten, In der Höhle Bauch Ruhen gleich den Todten? Nun, so thu es auch!

> Fort aus Tageslicht, Was der Meister spricht, Dem entgehst du nicht!

> > Melnsina.

Theure Schwestern Einer Welle, Laßt mich hier auf dieser Schwelle, Die sein Fuß so oft betrat; Und enteilt er diesen Stätten, Mög' er meine Leiche treten, Wie er's meiner Liebe that.

Die Schwestern. Wenn sich Hohes erniedert, Wird ihm Erniedrung erwiedert; Um so höher sonst im All, Um so tiefer auch sein Fall. Konntest du Menschen beneiden.

Melusina.

Sie schienen gut, und er schien treu. Die Schwestern.

Strebtest nach menschlichen Freuden; Melnsina.

Gefühl der Liebe war mir neu.

Die Schwestern.

Sollst du wie Menschen auch leiden! Melusina.

D wie gern! stünd' er mir bei! Die Ichwestern.

Fort! Fort!

Melusina.

Ach nur ein Wort!

Die Schweftern.

Sollst ihn nicht sprechen!

Melusina.

Aber nur sehn!

Die Schwestern.

Selber nicht sehn auch!

Melusina.

Wandelnd nur gehn,

Nur im Bereich seines Athems zu stehn!

Die Schwestern.

Fort! fort!

Melnsina.

Seliger Ort!

Bu Drei.

Chernes Wort!

Fort! fort!

(2067)

Zwischenmusit; es wird völlig Tag. Raimund tommit, auf Troll gestütt. Bertha führt ihn an der Sand.

> Seht, im Often steigt die Sonne, Altes acht in ihrem Schein; In die allgemeine Wonne Stimmt nur Eure Brust nicht ein.

> > Raimund.

Ach, hinab ist meine Sonne, Und mein Auge sinket ein.

Bertha. Eroll.

Rosenwolken überziehen Hell das heitre Firmament, Und des Aufgangs Pforten glühen, Und ein Feuermeer entbrennt.

Raimund.

Ach, in Melusinens Lande Sah ich schöners, hellres Licht, Und die Sonn' in ihrem Brande Reicht an jene Klarheit nicht!

Bertha. Troll.

Seht die Blumen!

Raimund.

Ohne Farben!

Beide.

Diese Kräuter.

Raimund. Trodne Garben!

Beide.

Wie sie buften Opfer=gleich.

Raimund.

Duft ift nur in ihrem Reich!

Beide.

Welche Schönheit!

Ratmund. Ich weiß Schöures!

Belbe.

Rann Entzückenbers man febn?

Raimund.

Doch bas Land, ich fann's nur nennen, Aber bir. fann ich nicht gehul

Bertha. Hebet bie Augen, Schärfet ben Blid, Nahrung zu faugen, Reimendes Glück.

Viel ist des Guten, viel, was gefällt; herrlich die Schöpfung, glüdlich die Welt.

Troll.

Und auch Solides Neberall ist's, Ach, Herr, man sieht es, Und man genießt's.

Rafmund.

Nehmt mich fort aus biefen Tagen, Denn mein Glück schwand wie ein Hauch; Jehlte Kraft mir, es zu tragen, Zu entbehren fehlt sie auch! Und schien sie strafbar, hätt' ich's geflagt! Hab' ich gesprochen? Hab' ich gefragt? Nein, ich verwarf sie, stieß sie von mir, Uch, und mein Gluck und mein Alles mit ihr!

Und icau' ich diesen Aing mit seinen Bunderzeichen, Fahl' ich mein Herz sich, meinen Sinn erweichen; Und dreh' ich ihn am Finger, wird's mir belle, Ich schaue sie. Dort! — Melisina, dort!

(Der Wafferfall verfiegt für eine Beile, Delufing liegt unter ihm felfen.)

Bertha.

Was ist Euch?

Raimund.

Sieh im Felsenbett ber Welle!

Komm, Melusina, komm!

(Der Wasserfall rauscht wieder herab und bedeckt die Erscheinung.) Doch sie ist fort.

Die Schrift verlöscht, die nur die Wünsche lesen, Und Schaum bedeckt, was Schaum nur ist gewesen.

Bertha.

Gebt mir den Ring!

Raimund.

Den Ring, wozu?

Bertha.

Nuglos perwirrt er, stört Eure Ruh! Raimnnd.

Einziges Zeichen, dich lass' ich nie, Bildender Kraft doch zeigst du mir sie!

Die Beiden.

Wollt Ihr genesen, so wird's Euch nie; Dauert das Zeichen, dauert auch sie.

### Der Graf tommt.

Bertha.

Bruder, ich habe mich über Raimund zu beklagen! Graf.

Was ist?

Bertha.

Endlos in seinem Jammer, stößt er allen Trost von sich. Er denkt nur an Jene und an ihrer Träume fabels haftes Reich.

Graf.

Raimund, ist's möglich?

Bertha.

Er hat einen Ring von ibr, den will er nicht ablegen.

Graf.

Raimand, gebt mir ben Ring!

Raimund.

Rein.

Graf.

Micht?

Raimund.

Best nicht. Ich will ibn fpater von mir legen.

Graf.

Rann man ein Mann sein und so kindisch zugleich? Habt Ihr Euch nicht fellst überzeugt, daß Alles Trug mar? Raimand.

Ja.

Graf.

Mochtet Ihr wieder gurudfehren, auch wenn Ihr

Raimmed.

Rein.

Graf.

Was also wollt 3hr? Dieses unbestimmte Sebnen und Verlangen ist das Grab aller Thatfraft. Raimund, Ihr mußt handeln!

Raimund.

34 mid.

Graf.

Das unselige Aventeuer hat Euren Ruf untergraben. Der Christ, der Mensch, der Ritter wendet sich von Euch ab. Der Name Eurer Bater ist besteckt.

Nalmund.

Cieb ba' boch noch eine Stelle, Die ichmergt!

Graf.

Die Ritter, die Euch aus ihrer Zahl loichen wollten, babe ich wieder zu gewinnen gefucht. Sie sind bereit,

Euch wieder unter sich aufzunehmen, wenn Ihr Cuch ganz losgemacht von jener feindlichen Gewalt.

Raimnud.

Ich habe es gethan.

Graf.

Wenn ich Euch noch die Hand meiner Schwester gebe, wie früher ausgemacht war, so ist Alles vergessen, und Ihr gehört wieder zu den Unsern.

Raimund.

Ich bank' Euch!

Graf.

Ich höre die Ritter kommen. Seid männlich und lernt einsehen, daß man bei Entschlüssen mit der That anfangen muß, und daß ein bloßer Vorsatz, zu versgessen, das sicherste Mittel ist, sich ewig zu erinnern.

### Chorder Ritter tritt auf.

Chor.

Den Ruhm, den Wein, die Frauen, Laßt erheben unser Lied! Was in Lebens blühnden Auen Schön und herrlich ist zu schauen, Huldigt ihrem Machtgebiet.

> Schmettert Trompete, Bäumt sich das Roß, Mähet der Schnitter Emsiger Troß;

Dann ist der Arieger selig beglückt, Kränzt sich mit Lorbeer, den er gepflückt. Ruhm! Ruhm! Ruhm! Mannes Eigenthum! Graf, Bertha, Troll (zu Raimund). Bist wieder selig, wieder beglückt, Tragest die Kränze, die Thaten gepflückt. Ruhm, strahlender Ruhm, Wieder dein Eigenthum.

Ritterhor.
Und nach dem Kampfe Sehnend zur Laube!
Schüchterne Taube,
Flatterst so sehr?
Ach, laß daß Girren!
Mädchen zu kirren
Hält nicht so schwer!
Die Drei (zu Raimund).
Sanster und reiner
Harret auch beiner
Liebend ein Herz!

Chor.

Doch wie aller Erden Pracht Erst die Sonne sichtbar macht; Leiht auch hellen Freudenschein Jenen Beiden erst der Wein.

Bringt denn die Becher! Knaben, schenkt ein! Fröhliche Brüder, Singet den Wein! (Es wird Wein herumgegeben.) Die Drei (zu Raimund). Willst du den Becher? Perlenden Wein?

Chor.

Schenket ihm, Anaben, Uns schenket ein. Raimund, Wir grüßen dich! Willst dich als unser beweisen, Gürt um die Hüfte das Eisen.
(Ein Schwert wird gebracht.)
Füge dich liebendem Band!
Becher nimm in die Hand!
Ritter!

Raimuud. Ich bin es! Chor.

Mann!

Raimund. Wer bezweifelt's?

Chor.

Zeig dich als Ritter, zeig dich als Mann! Jubelnd als Bruder begrüß' ich dich dann!

Raimund.

Ich will es zeigen, Ich will es sein! Herz, willst du schweigen? Flüstre nicht ein!

Chor.

Nimm ihn, den Becher, Leere den Wein; Mann unter Männern Freudig zu sein.

Raimund. Schwäche der Thoren, Grübelnder Sinn! Hab' ich verloren! Fahre dahin!

(Er nimmt ben Becher.)

Bu Dreien.

Sei uns gegrüßt, neu uns geboren! Doppelt gewinnt, wer vergist, was verloren! Raimuud.

Eingeschenkt! Eingeschenkt! Schande sei Dem, der Vergangnem gedenkt! (Er trinkt.)

Chor.

Sehet, sie haben, Mädchen und Knaben, Spenden gepflückt von dem kommenden Jahr, Bringen sie tanzend und singend Euch dar.

Landleute tommen mit Blumen und Früchten, fie tangen.

Raimund

(mit einem Rranze, ben er einem ber Gabenbringenben abgenommen, zu Bertha).

Nimm ihn hin aus meinen Händen, Diesen vollen duft'gen Kranz; Froh fühl' ich mein Herz sich wenden, Künftig dein gehör' ich ganz!

Bertha.

D mein Raimund!

Raimund.

Füllt den Becher!

Bertha.

Meine Liebe —

Raimund.

Lieb' und Wein,

Sangen sie, und so soll's sein!
(Er trinkt.)

Chor.

Jauchzt ihm entgegen! Wiedergegebner! Bereuender du, Wir jubeln dir zu! Raimund, ber sich an Bertha's Seite, bem Tanze zusehend, niebersgesett hat, spielt gebankenlos mit seinem Ringe. In der Mitte der Tanzenden steht auf einmal Melusina, in ihrer grauen Kleidung, bleich. Raimund springt auf, die Musik schweigt.

Raimund.

Melusina!

Gras.

Was ist Euch?

Raimund.

Dort steht sie, dort!

(Melusina verschwindet.)

Graf.

Es war nur Täuschung Eurer Augen.

Bertha.

Der unglückliche Ring wirkt diese Störung.

Raimund.

Bist du's, Pfand des Unheils? Herab vom Finger! Kannst du mir sie nicht wieder geben, so nimm auch die Erinnerung! Fort!

Er wirft ben Ring von sich. Eine haarumflatterte, schuppenbedecte Gestalt hebt sich aus bem Boben und greift gierig nach bem Ringe, ihn in die Höhe haltenb.

(Die Mufit beginnt wieber.)

Geftalt.

Auf ewig verloren!

Raimnud.

Weh mir! Mein Ring!

Gestalt.

Verloren auf ewig!

Raimund.

Nimm mein Leben, gib mir den Ring! Dunkel um mich her, Nacht. Mein Ring!

Ctfalt (entfliebenb).

Erst im Tod erhältst du ihn!

#### Raimund.

So will ich sterben! Tödtend sterben! Mein Ring! (Er hat bas Schwert gezogen und die Gestalt verfolgend ab.)

Bertha.

Fort, ihm nach, er ist verloren!

Graf.

Rettung sei, wie ich geschworen!

Chor.

Wen das Unsichtbare faßt, Haft gönnt nicht Rast.

(Alle ab.)

Begend wie zu Anfang bes Studs an Melufinens Brunnen.

Die Geftalt

(tritt fliebend auf und fpricht jur Dufit):

Verloren! Verloren!

Raimund (ber folgt).

Den Ring! Meinen Ring!

Gestalt.

Hier nimm ihn, sieh!

(Der Brunnen fturgt jufammen, ein Grabmal wirb fictbar.)

Raimund (zurüdfahrenb).

Weß ist das Grab?

Ceftalt.

Das deine!

(Gine Aufschrift: "Raimunb" entzündet fich auf bem Grabmale.)

Raimuud.

Mein Name dort! Entsepen!

Ceftalt.

Im Grabe findest du den Ring.

(Die Erbe öffnet sich vor bem Grabmale, die Gestalt wirft den Ring binab und entflieht.)

Raimund.

Und sei's im Grab, ich hol' ihn!

Eine andre schwarzverhallte Gestalt hebt sich bei bem Grabmale mit halbem Leibe aus bem Boben.

Geftalt.

Romm, Raimund, komm! Schlafen! Schlafen! Bei mir ist Tod! Ich habe deinen Ring!

Raimund.

Bist du der Tod, bring mich zu ihr! Und sterbend, endend dank' ich dir!

Graf, Bertha, Troll, ber Chor treten auf, bleiben aber entsetzt im Vorgrunde.

Chor.

Raimund, hör auf uns! Folge nicht! Frevle nicht! Bist verloren Ewig, ewig!

Schwarze Gestalt. Romm, komm! Liebchen, komm! Hier dein Ring!

Chor.

Raimund, folge nicht!

Raimund.

Wie Natur sich auch empöret; Hast ein Pfand, das mir gehöret, Das mich magisch nach sich zieht, Hast du jenes, nimm mich mit!

Gefalt.

Romm, tomm!

Chor.

Du gehst in dein Grab!

Raimund.

Sei es! hinab!

(Er flürzt fich binab, bie Geftalt umfaßt ibn. Flammen schlagen über ihm jusammen.)

Chor.

Er ist verloren!

Ein ging er in der Schrecken Haus, Wen sich die sinstern Mächte erkoren, Geben sie nimmer, sie nimmer heraus.

> Aber welch Flüstern? Aber welch Säuseln? Wie wenn im Weste Blätter sich fräuseln!

> > franeucher (von innen).

Cieg! Cieg!

Des Bannes Stimme ichwieg!

Mannercher.

Das entbullt nich? Was geschiebt? Glaub' ich, mas das Auge nieht?

Br das Gradmal kand, heben kir Krollen engar, in benen Melulina har, reich zelleuten. Ihre beiben Schweltern halten au krane über ihrem Haupte.

Die Somefern

Tod verithni, Lieux gefröm!

Meinfina.

Naimunt, komm, Nun Melusinen gleich, Muf immertar in ihrem Reick! In der immer steigenden Wolke wird Raimund sichtbar, der, ganz weiß gekleidet und von Lichtgestalten unterftüt, kniet und jetz zu Melusinen emporstrebt.

Raimnud.

Melusina!

Melusina. Zum Berein! Kaimund.

Ewig dein nun!

Melusina. Ewig mein! Geisterchor. Liebe versöhnt, Treue gekrönt!

Alle.

Wem sich höhre Mächte künden, Muß auf ewig sich verbünden, Oder nahen mög' er nie: Halben Dienst verschmähen sie.

Der Borhang fällt.

Hannibal.



# Scene aus einem unvollendeten Trauerspielc.

gannibal.

Dieß also ist der Plat, den man ersehen Zur Unterredung?

Mags.

Diefer ift's, mein Feldherr. gannibal.

So so. Run, wir find hier. Der Römer zaudert, Er fühlt fich, scheint es, schon als Herrn.

Mago.

Ler Thor!

Kennt er ben Hannibal unt seinen Arm? hannibal.

Unt seinen Arm; oas beißt: sein Heer! Wo ist das? Allein auch is wirt siche wohl sügen, denk ich. Sieh dort: wie übermutdig! Einen Theil Des Kömerbeers, wie dingestellt zur Schau. — Die Reiter bort, bort vorne bei dem Berge, Die schneit' ich at mit einer Handvoll Veacht. Ich will vick Keiter stellen debren, Jani! Tenn Scipie steht wie ein Barro aus, Unt Jama klingt viel anders nicht als Canna. Run, nun, wir woller sehn. Zwar sonst, surwaht, Die Ordnung nicht ganz übel! Gut! — Dort step! Tort in der Mitte! — Wer dat ihn's gelehrt? Er dat nicht gegen mich gedient. In Spanien Wächer derlet un den Bäumen nicht. — Sehr gut. Mein Freund, das ist tein Barro; auch tein Kablus mart Der hätte nimmermehr die Reiter hingestellt — Kein Schild vielleicht, allein gewiß ein Schwert, Und Hannbal allein, zu seiner Zeit, War Schild und Schwert zugleich — zu seiner Zeit!

Mago.

Ilt boch die Zeit, wozu der Mann sie macht, Und jede Zeit ist Hannibaln die seine.

gannibal.

Schreib bir das auf und sag es beinen Kindern, Das hort sich sein und macht zum Anfang Muth, Das Ende sindet sich ja doch zuligt von selbst. — Ja, wie gesagt, dis auf die Reiter dort Und dis auf Das, daß er mich warten läßt. — Ein rechter Mann ehrt sich in Andern auch; Das hätte nimmer Hannebal gethan.

Mago.

Dort fprengt ein Mann, weithin vor ben Begleitern -

gannibal.

Run endlich, endlich benn! Galt's nicht mein Baterland, beim Herkules, Er fande sich alleen, wie ich mich früher.

Scipio, ber rafc auftritt, gu Dago.

Scipio.

Berzeih, mein Felbherr, wenn ich zogerte — Mago (auf Hannibal zeigenb). Der dort ist Hannibal.

Scipio. Der dort? Hanalbal.

36 bin's.

Go glaubteft bu ben hannibal fo jung?

Bripio.

Beil Hannibal den Sopio sprechen wollte Und dieser mir entgegen tam, indeh Du selbst dich ab von meinem Anschaun wandtest, Pielt ich den Suchenden für Den, der mich gesucht. Sei mir willsommen benn!

hannibal. Und bu? Scivio.

Dein Bunfc?

Mich fprechen wollteft bu; fieh mich bereit.

Theils eigner Antrieb, theils Karthago's Auftrag, Das Mitleid fühlt ob des vergofmen Bluts — Scipto.

Fühlt' es das Mitleid auch bei Canna ichon? Um Trasimen und —? Doch verzeih bie Unterbrechung.

Theils eigner Wille, theils Karthago's Auftrag, Das Mitleid fühlt ob des vergoßnen Bluts, Bestimmt mich, dich zu sehn, mit dir zu sprechen, Eh noch der Schlag geschehn, den wir bereitet. Die Welt hat Krieg und braucht den Frieden, Der Pflug will auch sein Recht, nicht bloß das Schwert. Rom und Karthago haben sich gemessen Und beiderseits zu start gefunden, drum Lak uns die Kämpfer trennen, oh der Athem, Im Streit entgehend, beide niederstreckt.

B. A. Rom den Frieden, wohl, so sprech' es nun.

Den Anbot thut sonst, wer die Waare bietet. Es ist der Friede gut, und Gutes nimmt man Wehl auch aus Feindes Hand. Sag an den Preis!

Der Bufall, ber benn auch fein Recht verlangt,

Und feiger Menschen Rath und — was weiß ich! — Senug, es hat für einen Augenblick Sewendet sich des Krieges Loos und Slück, Und, wie einst Hannibal im Römerland, So stehet jett, nur minder vorbedacht Und minder nachbedacht und nachgesichert auch, Vom Ostwind hergeweht, ein Römerheer An Afrika's zu spät verschloßner Pforte.

Scipio.

Sprich immer zu, ich bin nicht eitel! Nun? Hannibal.

Da gält' es nun, die Thüre zuzuschlagen, Dem Feinde zuzusperren vor den Augen; Allein, wie du gehört, um Blut zu schonen, Hat man den Weg der Güte fürgewählt, Und weil ihr für den Augenblick im Vortheil, Ist's billig, daß ein Fried' euch Vortheil gönnt. Italien sei geräumt, und Asdrubal zieht ab.

Scipio.

Und Das gewährt ihr uns? Zieht jener ab, So schenken wir Karthago den Gefangnen, Den Eingeschloßnen, den Vernichteten.

hannibal.

Wer sagt das?

Scipio.

Ich! Und du weißt, ob ich irre! hannibal.

Sicilien sei Roms. Mäht ab die Ernten, Die römisch und karthagisch Blut gedüngt. Der Punier holt sich Korn auch anders her.

Scipio.

Du gibst uns unser Eigenthum! gannibal.

Noch habt

Ihr Hannibaln den Kaufpreis nicht gelöst.

Scipis.

Wozu ber Streit? Run gut, ihr gebt Sicilien!

gannibal.

Doch Spanien bleibt unser, bleibt Karthago's, Und Tod dem Römer, der im Handelsschiff, Der sich aus Gallien schleicht in unser Land! Das laß uns unterzeichnen, und dann gut.

Scipio.

Sprichst du im Ernst?

hannibal.

Mit Römern scherzt' ich nie.

Scipio.

Spricht so Karthago?

gannibal.

So spricht Hannibal.

Es ist mein Land, mir dankt es, was es ist. Da ist kein Berg, an dem ich nicht gesiegt, Da ist kein Strom, der nicht mein Heer getragen, Kein Feld, das meiner Sorge Spur entbehrt, Kein Mensch, der zitternd oder hoffend mich nicht kennt. Hispanien war meines Geistes Wiege, Von dort her zog ich aus, um Rom zu fällen, Dort dacht' ich meine Siege, meinen Ruhm. Hispanien muß bleiben, wem es ist.

Scipio.

Denkt auch Karthago so?

hannibal (auf die Bruft schlagend). Hier ist Rarthago.

Scipio (auf seine Brust zeigenb). Hier ist nicht Rom, sonst gönnte Scipio wohl Dem alten Helden, was ihm Rom verweigert. Hispanien ist unser, oder Krieg!

hannibal.

So sei's! Geh zu ben Deinen.

Grillparger, Berte. V.

### Scipio.

Lebe mohl!

### gannibal.

Du gehst? Du gehst so ruhig? Junger Mann, Dünkt Hannibal dir denn so wenig, Daß du mit Ruhe gehst zum Streit gen ihn? Scipio.

Nicht Hannibal so wenig — Rom so viel! Hannibal.

Und doch hat er dein Rom so oft besiegt. Scipio.

Er — Rom? Der Römer Feldherrn doch wohl nur! fannibal.

Die Männer machen doch, so scheint's, die Stadt! Reipio.

Die Männer; nicht der Mann, der einzelne! Du schlugst den Barro und erschlugest Römer, Doch Rom blieb auch bei Cannä unbesiegt. Hat es sich dir gebeugt, dir Wort gegönnt? Wenn nicht, so rühme keines Siegs dich über sie.

Doch war's ja Rom, das jene Feldherrn wählte, Und also seine Besten sielen mir.

## Scipio.

Homs Beste glaubst du jene Feldherrn? Kaum!
Zum Mindesten die besten Krieger nicht.
Sie waren Consuln, und zu Anderm noch,
Als bloß zum Fechten, werden die erwählt.
Bom Wechsel frei und unaushaltsam, wie
Der Wesen Kreis im Umschwung der Natur,
Geht unsers Staates immer kreisend Rad;
Das Einzelne wird wohl erwägt, das Ganze,
Wie Winter sich und Sommer, Herbst und Lenz
Mit Sturm und Sonne, Frucht und Blüthe folgen —
Bleibt sich in ewig gleichen Bahnen gleicht

Auch schwache Führer liebt mein Staat zu haben, Damit der starke nicht zum stärksten werde, Und lieber sei ein Varro selbst besiegt, Als daß ein Consul mit der Siegerfaust An seinen Busen schlag' und rufe: Hier ist Rom! — Leb wohl!

### hannibal.

Bleib noch und laß uns weiter sehen! Scipio.

Die Römer hättest du besiegt? Das waren — Die du besiegt, sie waren keine Römer, Selbstsüchtig eitle Thoren waren sie, Nach Kränzen trachtend für ihr eigen Haupt. Ein Römer aber sieht in sich nur Rom, Rom will er beben, Rom verherrlichen, Rom dienen, sterben nur für Rom; Als einen Solchen siehst du mich; ein Solcher Bin ich des Siegs für morgen so gewiß, Als diese Hand gewiß ist meinem Arm. Und wär's, daß ich erläge — sieh, ich glaub's nicht, Wenn ich auch wollte, kann ich es nicht denken — Wenn ich erläge, wird ein andrer Römer Bollenden, was der erstere begann. Wenn Hannibal erliegt, erliegt Karthago — Wenn Scipio fällt, doch triumphiret Rom!

hannibal.

Ich seh', daß du ein Mann; daß du ein Feldherr, Hat mir die Stellung deines Heers gezeigt.

Scipio.

Siehst du, das ist's! Du glaubst Das Scipio's Werk? Roms Werk allein nur ist es, Roms Verdienst, So stellte Rom sein Heer in ältster Zeit: Hier die Hastaten, dort die Legion, Die Schleudrer vorn, die Reiter an den Flügeln Und in der Nachhut die Triarier,

Die noch gewinnen selbst nach dem Berlust.
So stellte schon Posthumius seine Arieger
Im ersten Keime unsrer Republik,
Camillus so, als er den Gallier
Mit schwerem Eisen zahlte, statt mit Gold.
Am Trasimen und am Ticin, beim blut'gen Cannä
Sing thöricht man von alter Uebung ab,
Und schnell war auch der alte Sieg entwandt.
Ich habe hergestellt und nicht erfunden —
Nicht mich hast du gelobt, du lobtest Rom!

Hannibal. So möge jenes Zama dort entscheiden, Wie viel ein Mann kann, und wie viel ein Staat,

Ob dieser Staat gleich Männer hat — wie du!

## Grillparzers

# Sämmtliche Werke

in zehn Bänden.

Dritte Unsgabe.

Sechster Band.

Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1879.

## IIIIII E

|    | 4. · · · · |                                                           |
|----|------------|-----------------------------------------------------------|
| •  | :          | er dead, the thirty confidence of the end that he         |
|    | t .        | and the second of the second of the second of the second  |
|    | Ce De la   | ्रात्माच्याः क्रांतिकात्रीत्यामः क्रांतिक सार्थि स्वार्त् |
| ٠. |            |                                                           |
|    |            |                                                           |

## Inhalt.

|          |      |        |       |           |      |      |     |     |    |   |   |   | Seite |
|----------|------|--------|-------|-----------|------|------|-----|-----|----|---|---|---|-------|
| Weh De   | m, t | er li  | ügt!  | Lustspiel | in   | fünf | Auf | züg | en | • | • | • | 1     |
| Libussa. | Tr   | auer ' | spiel | in fünf L | Lufz | ügen | •   | •   | •  | • | • | • | 111   |
| Efther.  | Aus  | ein    | em u  | nvollende | ten  | Dran | ıa. | •   | •  | • | • | • | 235   |

しゅうしょ おわりさがれたしゃ

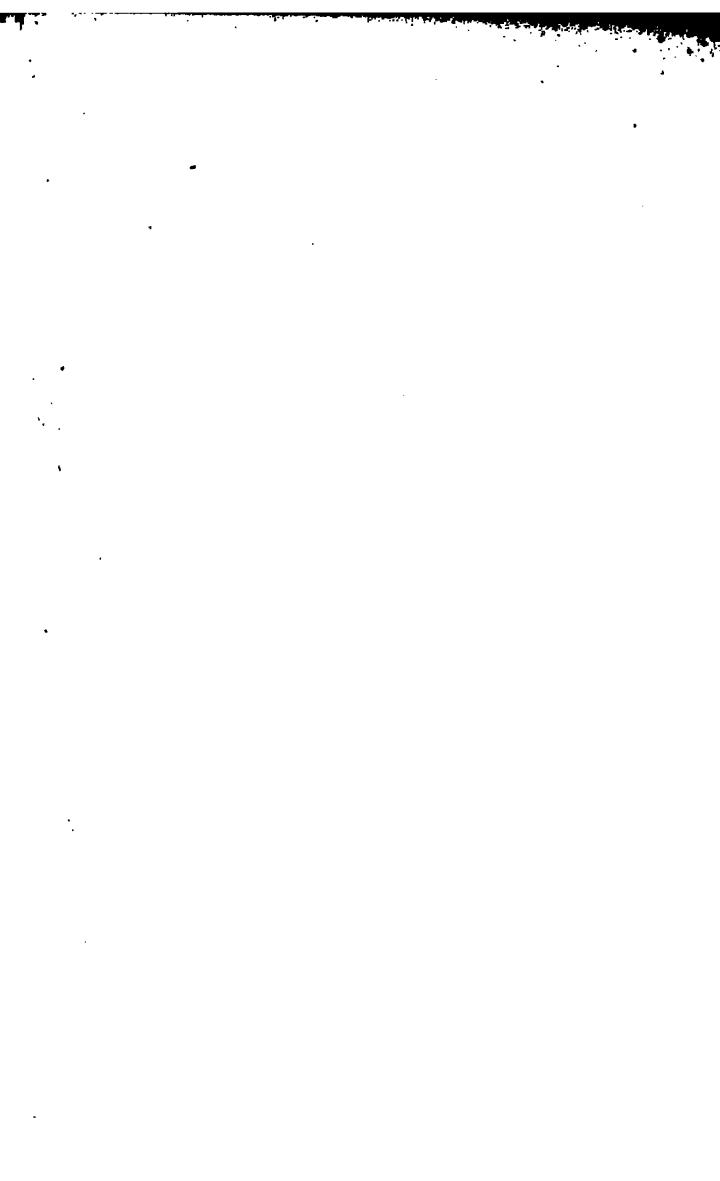

## Weh Dem, der lügt!

L'ustspiel in fünf Aufzügen.

### Personen.

Gregor, Bischof von Chalons. Atalus, sein Nesse.
Leon, Küchenjunge.
Rattwald, Graf im Rheingau.
Edrita, seine Tochter.
Galomir, ihr Bräutigam.
Gregors Hausverwalter.
Der Schaffer & Rattwalds.
Imei Knechte &
Ein Pilger.
Ein fräntischer Anführer.
Ein Fischer.
Sein Knecht.

## Erster Aufzug.

Garten im Schlosse zu Dijon, im Hintergrunde durch eine Mauer geschlossen, mit einem großen Gitterthore in der Mitte.

Leon, ber Rüchenjunge, und ber Sauspermalter am Gartenthore.

#### Leon.

Ich muß den Bischof durchaus sprechen, Herr.

Du sollst nicht, sag' ich dir, verwegner Bursch.

Rcon (fein Rüchenmeffer ziehenb).

Seht Ihr? ich zieh' vom Leder, weicht Ihr nicht.

Theilt Sonn' und Wind, wir schlagen uns, Herr Sigrid.

#### hausverwalter

(nach bem Borbergrunde ausweichenb).

Bu Hülfe! Mörder!

#### Leou.

's ist mein Scherz ja nur.

Doch sprechen muß ich Euch den Bischof, Herr.

Es kann nicht sein; jett in der Morgenstunde Geht er lustwandeln hier und meditirt.

#### Leon.

Ei, meditir' er doch vor Allem erst auf mich Und mein Gesuch, das liegt ihm jetzt am Nächsten.

hansverwalter.

Dein Plat ist in der Küche, dahin gehl

Cron.

Co? In ber Rude, meint 3br? Beigt mir bie! Wenn eine Ruch' ber Ort ift, wo man fedt, Co fucht 3hr fie im gangen Ed log vergebens. Be man nicht focht, int teine Ruche, Bert, Wo feine Rube, ift tem Mod; Das, febt 3br, Beat' ich bem Bijdef fagen; und ich thu's, 3d thu's furmabr, und fabt 3br noch jo icheel. Bfut, Chante über alle Anauserer! Gift ichidten fie ben Rod fort, nun, ba meint' id, Gie trauten mir fo viel, und war ichon ftolg; Tod als ich anfing, meine Runft gu zeigen, 3it Alles viel zu theuer, viel zu viel, Il.t Richts foll ich ba toden, wenn auch nichts. Rar geftern noch erhafcht' ich ein Stud Bilbpret, Co toftlich, ale fein anbres, um 'nen Spottpreie, Und freute mich im Boraus, wie ber Berr fich, Der Alte, Schmade, laben murbe bran. 3a, proft bie Mablgeit! Mußt' ich's nicht verfaufen, Un einen Gubeltoch verhandeln mit Berluft, Beil's viel zu theuer schien, gar viel zu loftbart Rennt 3br Das Anauferei, wie, oder fouft?

gausverwalter.

Man wird bich jagen, allzulauter Burich!

Ccon.

Mich jagen? Er, erspart Cuch nur bie Mub! Ich geh' von selbit. Hier meine Schurze, sebt. Und bier mein Mester, bas Cach erst erichreckt.

(Er wirft Beibes auf ben Boben)

So werf' ich's hin und beb' es nimmer auf. Eucht einen andern Moch fur eure Fasten.

Maubt Ibr, für weld hätt' ich dem Herrn gebient? Es gibt wohl andre Wege noch und bestre, Ich durchzuhelsen, für 'nen Kerl, wie ich. Der Ronig brandt Golbaten, und, mein Treu! Bin Schwert mar' nicht ju jehmer fur biefe Sand. Dod, fab ich Guren Meifter burch bie Strafen, Mit feinem weißen Bari und Lodenbaar, Das haupt gebeugt von Alterslaft, Und boch gehoben von - ich weiß nicht mas, Doch von mas Edlem, Sobem muß es fein, . Die Augen aufgespannt, als fab' er Bilber Mus einem andern unbefannten Land, Die a ljugeof für alfo fleine Rabmen: Sab ich ibn fo burch untre Strafen giebn, Da rief's in mir: Dem mußt bu bienen, Dem, Und war's als Stallbub. Alio tam ich ber. In biefem Baus, bacht' ich, mar' Gottesfrieden. Couft alle Welt in Mrieg. Nun, ba ich bier, Run muß ich febn, wie er bas Brod fich abfnappt, Mls hatt' er sich zum Dungertod verdammt, Die er die Biffen fich jum Dlunde gablt; Mag Das mit aufebn, mer ba will, ich nidt!

#### fjansverwalter.

Was sorgst du mehr um ihn, als sellst er thut? It er nicht kräftig noch für seine Jahre?

#### Lron.

Mag sein. Doch ist's was Andres noch, was Tiefres. Ich weiß es manchmal deutlich anzugeden, Und wieder manchmal sputt's nur kul und beimlich. Daß er ein Bild mir alles Großen war, Und daß ich jest so einen schmußigen Fleden, Als Geiz ist, so 'nen hämisch garit'gen stlede Auf seiner Reinheit weinem Kleide seh' Und schen muß, ich ihu' auch, was ich will: Tas seht mir alle Neuschen fast berab, Ok.ch selber. Euch, sunz alle, alle Best, Tar beien Besten ich so lang ihn hielt,

Und guält mich, daß ich wab.lich nicht mehr fann. Ruiz, ich geh' fort, ich halt's nidt länger aus.

figuspermatter.

Und Das willft bie tom jagen?

Ccon.

Ja, id will's.

flauspermatter.

Du tonnteft's magen?

Rron.

Gi, mohl mebr als Das.

Er soll fich vor mir reinigen, er soll Mir meine gute Meinung wieder geben; Und will er nicht, nun wohl denn, Gott bezohlen! Pfui, Schande über alle Knauserei!

gansverwalter.

Deß magft bu ibn zu zeibn, ben frommen Mann? Weißt bu bein nicht, baß Arme, Blinde, Lahme Der Cadel find, bem er fein Geld vertraut?

Levn.

Bohl gibt er viel, und jegn' ihn Gott bafür; Toch beist Das Gutes thun, wenn man dem Armen Die Spende gibt, dem Geber aber nimmt? Dann ieht! Er ließ mich neulich rusen lind gab mir Geld aus einer großen Trube — Die stückenrechnung nämlich fur die Boche — Doch eh er's gab, nahm er 'nen Silberling Und sah ihn zehnmal an und füßt' ihn endlich Und steckt ihn in ein Säckel, das gar groß Und straff gefüllt im Binkel stand der Trube. Nun frag' ich Guch: ein frommer Mann Und füßt das Geld. Ein Mann, der Hunger leidet Und Spargut häuft im Säckel, straff gefüllt, Wie nennt Ihr Tas? wie nennt Ihr so 'nen Mann? Ich will sein Roch nicht sein, ich geh' und sag' ihm's.

finusvermalter.

Du thöricht toller Bursch, willt bu wohl bleiben? Störst du den guten Heren, und eben heut, Wo er betrübt im Innern seiner Seele, Weil Jahrstag grade, daß sein frommer Neffe, Sein Atalus, nach Trier ward gefandt, U.s Geißel für den Frieden, den man schloß; Alwo er zest, da neu entbrannt der Krieg, Gar hart gehalten wird vom grimmen Feind, Der jede Lösung unerbittlich weigert.

Leon.

Des herren Reffe ?

Hausvermalter, Wohl, seit Jahresfrift. Leon.

Und hat man nichts versucht, ihn zu befrein? gansverwalter.

Gar Mancherlei, doch Alles ist umfonst. Dort tommt ber Herr, versunken in Betrachtung. Geh aus dem Wege, Bursch, und stör ihn nicht!

Er fdreibt.

Hausverwalter. Wohl an der Predigt für den Festing. Leon.

Wie bleich !

Jansvermatter. Ja wohl, und tief betrübt.

Ceon.

Doch sprechen muß ich ihn trot alle Dem. Gausverwalter

Romm, fomm!

(Er fast ihn an) Reon. Herr, ich entwifch' Euch boch. (Beebe ab.) Der Bifchal tommt, ein hert in ber hand, in bas er von gett in Bert ichreibt

Gregor.

Dein Mort foll aber fein: 3a, ja; nein, nein. Denn, mas bie menjaliche Ratur auch Bofes tennt, Berfebries, Echlimmes, Abidemvürdiges, Das Schlimmfte ift bas falide Bort, Die Llge. War' nur ber Menich erft mabr, er mar' auch gut. Die lonnte Gunbe irgend boch beftebn, Wenn fie nicht lugen tonnte, taufchen? erftens fit, Alsbann bie Welt, bann Gott, ging' es nur an. Cab's einen Bolewicht, munt' er fich fagen, Go oft er nur allein: bu bift ein Gourt! Ber hielt' fie aus, die eigene Berachtung? Allein Die Lugen in verfchiebnem Rleid: Mle Citelfeit, ale Stolz, ale falfche Scham, Und wiederum als Großmuth und als Starte, Als innte Neigung und als bober Einn, Als auter Amed bei eina fahlimmen Mitteln, Die bullen unfrer Caledtheit Antlin ein Und ftellen fich geschaftig vor, wenn fich Der Menich beschaut in bes Gewiffens Epiegel. Run erft bie miffentliche Luge! Wer Sielt' fie fur möglich, mat' fie wirflich nicht? Das, Menich, geritocft bu beines Co.pfers Welt? Bas fagft bu, es fet nicht, ba es boch ift, Und wiederum, es fei, ba es boch nie geweien? Greifft bu bas Dafein an, burch bas bu bift? Bulegt noch: Freundschaft, Liebe, Mitgefuhl Und all bie fdonen Bande unfres Lebens, Meran find fie gelnüpft, als an bas mabre Bort? Mabr ift bie gange freifenbe Ratur; Mabr ift ber Wolf, ber brullt, eh er verschlingt, Bau ift ber Donner, brobend, wenn es blipt, ift die Mamme, die von fern ichon fengt,

Die Masserstuth, die beulend Murbel ichligt;
Was bist denn du, der du dem Bruder sügst,
Den Freund betrügst, dein Nächst. dintergebst?
Du beit kein Thier, denn das ist mahr;
stein Woss, kein Drach', kein Stein, kein Schierlung gist:
Ein Teufel bist du; der allein ist Lügner,
Und du ein Teufel, in sosein du lügst.
Drum laßt uns mabr sein, vielgelichte Bruder,
Und euer Wort sei: Ja und nein auf immer.

So züchtig' ich mich selbst für meinen Stolz. Tenn wär' ich wahr gewesen, als ber Konig Mich jüngst gefragt, ob Et vas ich bedürfe, Und bätt' ich Losung mir erbeten für mem Kind, Er wär' nun frei, und ruhig war' mem Herz. Toch weil ich zürnte, freilich guten Grunds, Bersett' ich: Herr, nicht ich bedarf bein Gut, Den Schmeichlern gib's, die sonst bein Land bestehlen. Da wandt' er sich im Grimme von mir ab, Und sort in Ketten schmachtet Atalus.

(Er fest fic eridopft auf eine Rafenbant)

Loon tomme bon ber Seite,

Leen.

Hat's Muh gebraucht, dem Alten zu entkommen! Ta sist der Herr, daß Gottl mit blokem Haupt. Erst ist er nicht, dann in die Frühlingsluft, Tie ranh und kalt; noch nuchtern, wie er ist Er bringt sich selbst ums Leben. Ja, weist Gott! blieb' ich in jeinem Dienst, ich kaust' ne Mut' Und würf' sie ihm in Weg, daß er sie fände Und sich das Haupt bedeckte; denn er selbst, Er gonnt sich's nicht. Phil alle Knauserei! ur sieht nich nicht. Ich red' ihn an, sonst tehet Herr Sigrid wieder, und es ist vorbei. Ehrwürd'ger Herr!

Gregor.

Rufft bu, mein Atalus?

Leon.

Ich! Herr!

Gregor.

Wer bist du?

Leon.

Ei, Leon bin ich,

Leon, der Küchenjunge, oder gar wohl Leon, der Koch, will's Gott.

Gregor (ftart).

Ja wohl, wenn Gott will.

Denn will er nicht, so liegst du todt, ein Richts.

Leon.

Ei, habt Ihr mich erschreckt!

Gregor.

Was willst du?

Leon.

Herr —

Gregor.

Wo ist die Schürze und dein Messer, Koch? Und weß ist das, so vor mir liegt im Sand?

Leon.

Das ist mein Messer, meine Schürze, Herr.

Gregor.

Weßhalb am Boden?

Leon.

Herr, ich warf's im Zorn

Von mir.

Gregor.

Hast du's im Jorn von dir gelegt, So nimm's in Sanstmuth wieder auf. Prau.

Ja, herr -

Gregor.

Fällt's dir zu ichwer, so thu' ich's, Freund, für bich. (Er budt fich.)

Leon quiaufenb)

Je, würd'ger Gerr; o meh, mas ibnt 3hr boch! (Er bebt bas Weggeworfene auf)

Gregor.

So; und leg Beides an, wie sich's gebührt. Ich mag am Menschen gern ein Zeichen seines Thund. Wie du vor mir standst vorher, blank und bar, Du tonntest auch so gut ein Tagbieb sein, hinausgehn in den Wald, aufs Feld, auf Boses. Die Schürze da sagt mir, du sei'st mein stoch, Und sagt dit's auch. Und so, mein Sohn, nun rede.

geon.

Pleiß ich doch faum, mas ich Euch sagen wollte; 3br macht mich gang verwirrt.

Gregor.

Das wollt' ich nicht.

Befinn bich, Freund. War es vielleicht, zu flagen? Die Schürze ba am Boben laßt mich's glauben.

Rcon.

Ja wohl, ju flagen, herr; und über Gud.

Gregor.

Go? über mich? Das thu' ich, Freund, alltäglich.

Eron.

A.ht so, mein Herr, nicht so! Und wieder boch! Allein nicht als Leon; ich flag' als Koch, Als Cuer Roch, als Euer Diener, Herr: Daß Ihr Euch selber haht.

Gregor.

Das ware schlimmt

Rech ichlimmer Eigenhaß, als Eigenliebe;

Denn boffen soll man nur das vöurg Bese. Und vouig bes, auflichtig, Ateund, glaub' in mich nickt, Leon.

Ei, was Ibr iprecht! Ilr völlig bole, Hect! Ihr völlig gut, ganz völlig, bis auf Ears.

Gregor

Und bieles Gine mar', daß ich mich boffe?

Daß Ihr Cad felbit nichts gonnt, baß Ihr an Cab Abflappt, was Ihr an Unbre reichlich fpendet. Und Das tann ich nicht ansehn, ich, Gu'r Rod. 3br mußt bereinft am jungften Lag vertreten Bohl Gure Goel', ich Guren Leib von Rechtens; Und barum tprech' ich bier in Amt und Placht. Gebt, effen muß ber Menich, bas wein ein Neber, Und was er ift, flicht ein auf all sein Wesen. Cht Naftentoft, und Ihr feib ichwachen Einus; Eft Braten, und 3br fiblet Stratt und Muth. Em Beder Beins madt froblich und beredt, Cin Baffertrunt bringt Allgaviel auf Gang. Man tann nicht taugen, herr, wenn man nicht ift. Ad fable Tas an mir, und berhalb red' ich Co lang ich nüchtern, bin ich trag und bumm, Doch nach bem Frühtlid fion tommt Wit und Mlugbed. Und ich nehm's auf mit Rebem, ben 36r wollt. Cebt 3br?

> Gregor. Haft bu gegessen beute ichon? Leon.

Ci ja!

Oregor. Daß Gottl Drum sprichst bu gar so flug. Leon.

Den Braten nur vom hirschialb, gestern noch,

Zurück mußt' ich ihn schicken, ihn verkaufen; Ein Stückhen Fleisch, wie keins Ihr je gesehn.

Gregor.

Es war zu kostbar, Freund, für mich.

Leon.

Zu kostbar?

Für so 'nen Herrn? Ei seht! Warum nicht gar? Dann hätt' er Euch so viel als nichts gekostet; Ja, wirklich nichts. Wollt Ihr ihn heute, Herr? Er ist noch da und kostet nichts; denn seht — 's ist so — 's ist ein Geschenk von frommen Leuten; Wahrhaftig ein Geschenk.

Gregor.

Lügst du?

Leon.

Ei was!

Gregor.

Weh Dem, der lügt!

Leon.

Nu — nu!

Gregor.

Verwegener!

Leon.

Hab' ich gelogen, war's zu gutem Zweck.

Gregor.

Was weißt du, schwacher Wurm, von Zweck und Enden? Der oben wird's zu seinem Ziele wenden. Du sollst die Wahrheit reden, frecher Bursch.

Leon.

Run also: Ich hätt's, Herr, bezahlt für Euch. Wozu so viel Geschrei? Ich thu's nicht wieder. Hätt' ich mein Tag geglaubt, daß so was Sünde!

Gregor.

Geh jett.

#### Ccon.

Co lebt beun mohl. Ge gebt, febet aber gieich wieber mit.)

Doch noch ein Wort!

Saint nicht! ich fann mahrhoftiglich nicht anders.
Co 'n Herr, so brav, baß selbst die kleinste Lüge, von Rothbehelf, ihn aufdringt — zurnet nicht! Ich tebe ja den Lügen nicht das Wort,
Ich meine nur — daß so ein Herr — prui, geizig! Was hat denn Geld so Schon's, daß Ihr's so liebt? Gregor.

Wie fommit bu barauf?

Lcon.

Burb'ger Berr, mit Gunft!

Ich sah Euch einen Sach mit Pfennig' kaffen, Der oben steht im Winkel Eurer Trube; Und bier spart Ihr Euch ab, um dort zu sammeln. Nennt Ihr Das recht? Seht Ihr! so sind wir wett.

Gregor.

Das also mar's?

Cron.

Ja, Das. Und nicht bloß ich, Arch andre Leute nehmen Das Euch übel, Und seht, Das fränkt mich, Euren treuen Tiener.

Gregor.

Do, ich' ich, wird Rechtfertigung zur Pflicht.
Din Sectenhiet soll gutes Beripiet geben,
beimmer fomme Actgerniß durch mich.
Die dich und höre, wie ich mich vertheib'ge.

fton.

. . Shirt --

Gregor. Ich fage: Gehe bich. Leon.

Ran, hier benn.

12 fla vor bem Beichofe auf bie viese meere ?

Gregor.

Dich bat geargert, baß ich Spargut häufe, Das Gelb gefüßt, bas ich mir abgebarbt. Bor ju! Bielleicht, bag bu mich bann entschuldigft. Als man - es ift jest übers Jahr -- ben Frieden, Den langerfebnten, ichloß mit ben Barbaren Benfeits bes Mheins, ba gab und nahm man Beifel, Sich wechfelfeits mistrauend, und mit Recht. Mein Neffe, meiner einz'gen Schwefter Sobn, Mein Utalus, mar in ber Armen Bahl, Die, aus bem Mreis ber Ihren losgeriffen, Berbürgen follten ben erlognen Frieden. Raum mar er angelangt bei feinen Satern 3m Abeingau, über Trier weit binaus, Mo noch die Hobbeit, Die hier Schein umtleidet, In erfter Bloge Menich und Thier vermengt; Raum mar er bort, fo brach ber Rrieg von Neuem, Durch Treubruch aufgestachelt, wieder los, Und beibe Theile rachen an ben Beifeln, Den ichulblos Urmen, ihrer Gegner Schulo. Go liegt mein Atalus nun bart gefangen, Duß Ellavendienft verrichten feinem Beren.

Ah je, daß Gott!

Gregor.

Ich hab' um Lejung mich verwendet. Doch fordern seine Hüter hundert Pfund Un guter Munze fränkrichen Geprägs — Und so viel hab' ich nicht.

Rton.

Ihr scherzt doch nur! Denn breimal hundert Pfund, und wohl noch bruber, Inst ihrem Vorstand Langred' Kirchgemeine. Gregor.

Das int bas Gut der Armen, und nicht meins.

Den Bischof qib man, dan er geben kenne; Des Riedengurs Remalter – nicht kein Gere. Dich Miedung, Naheung und des Ledes Nothdaift, Tas mag der Bischof fordern, wie ein Andrer, Und was er dran erspart, ist jein velleicht — Brelleicht, vielleicht auch nicht. Ich bab's gewagt zu deuten. So oft ich nun ein armes Sieberstück Von meinem Theil erspart, leg' ich's bei Seite, Wie du gesehn, und mag's auch mandmal fusien, Wie du mir vorwirsit, dein es ist das Loogeld Ihr meinen Utalus, für meinen Sohn.

Leon (auffpringeno).

Und ift ichon viel im Cad?

Otegot.

Chon bei gebn Pfund.

Ccou.

Und hundert soll er gelten? Hert, mit Gunft! Da mögt Ihr lange iparen, bis es reicht. Indeß qualt man ben armen herrn zu todt. Eregor.

3d juichte, bit bajt Redt.

Pcon.

Ja, Herr, Das geht nitt. Das muß man anders paden, luber Herr. Satt' ich zehn Braide nur gleich mir, beim Teufel! — Bei Gott! Herr, wollt' ich sagen, — ich befreit' it a. Und so auch, ich allem. Wäe' ich nur doit, Wo er in Haft liegt! — Herr, was gebt Ihr mir? — Dis ist 'ne Redensart — ich sordre keinen Lohn; Was gebt Ihr mir, wenn ich ihn Euch befreie? Wat' ich nur dort, ich leg' ibn schon heraus.

Gregor.

2Beh Dem, ber lugt!

Za fod Nu, Herr, mit Gann!

Um Gottes willen gibt man ihn nickt frei. Da bleibt nichts übrig, als: wir reden Wascheit, Und er bleibt, wo er ist. Berzeiht, und Gott befohlen! Ich hab's nicht schumm gemeint.

> (Er gest ab.) Gregor.

> > Du Bater Aller!

In beine Hand befehl' ich meinen Gobn!

Rtoll (amtebrens).

Ach Herr, verzeiht, es fuhr mir so beraus. Beiß man doch kaum, wie man mit Euch zu sprechen. Ich hatte fast ein Plänchen ausgedacht, Den dummen Teuseln im Barbarenland, Des Neisen Hitern, seht, Eins aufzaheften Und ihn wohl gar, wenn's gut geht, zu befrein. Doch Wahrheit, Herr — —

Gregor.

Du follft nicht falfchlich zeugen,

hat Gott, ber Berr, im Donnerball gesprochen.

Ccon.

Mllein bebenft -

Gregor.

Deh Dem, ber lügt!

Ccon.

Und wenn nun Guer Reife blob vergebt?

Gregor.

Co mag er fterben; und ich fterbe mit.

Ceon.

Uh, das in kläglich! Was babt Ihr gemacht? Ich bin nun auch in Haft, geplagt, geschlagen, Kann utmmer rubn, nicht offen, trinfen, schlasen, So lang das zarte Herrlein Euch entwandt. Bei Trier, sagt Ihr, liegt er; war's nicht so? Gregor.

Ja mobl.

Leon.

Wie, Herr, wenn Eins zum Feinde ginge. Statt Atalus sich stellte dem Verhaft?

Gregor.

Zu Geißeln wählt man mächt'ger Leute Kinder; Leon bürgt kaum für sich, wie denn für Andre?

Leon.

Hm, das begreift sich. — Doch, wenn Atalus Ersäh' den Vortheil, seiner Haft entspränge? —

Gregor.

Er möcht' es ohne Sünde, denn der Krieg Zählt ihrer Bürgschaft los des Friedens Geißeln, Und nur mit Unrecht hält man ihn zurück. Allein, wie könnt' ein Jüngling, weich erzogen, Vielleicht zu weich, in solcher Noth sich helfen, Durch wüste Steppen wandern, Feinden tropen, Der Noth, dem Mangel? — Utalus kann's nicht.

Leon.

Doch wenn ein tücht'ger Bursch zur Seit' ihm stände, Ein Bursch, wie ich, in Noth den Arm ihm reichte, Ihn zu Euch brächte, lebend und gesund? — Entlaßt mich Eures Diensts!

Gregor.

Was sinnest du?

Leon.

Ich geh' nach Trier.

Gregor.

Du?

Leon.

Bring' Guch ben Neffen.

Gregor.

Dunkt bir gu icherzen Beit?

Lcon.

Bergeb' Euch's Gott!

Ich scherzte nicht, drum sollt auch Ihr nicht scherzen. In vollem Ernst, ich stell' Euch Euren Sohn.

Gregor.

Und wenn du's wolltest, wenn du's unternähnist, Ins Haus des Feinds dich schlichest, ihn betrögst, Mißbrauchtest das Vertraun, das Mensch dem Menschen gönnt,

Mit Lügen meinen Atalus befreitest: Ich würd' ihn von mir stoßen, rück ihn senden Zu neuer Haft, ihm fluchen, ihm und dir.

Leon.

Topp! Herr, auf die Bedingung. — Aber seht, Wenn nicht ein Bischen Lug uns helfen soll, Was hilft denn sonst?

> Gregor (start). Gott! Mein, dein, Aller Gott.

Reon (auf die Knie fallend).

O weh, Herr!

Gregor.

Mas?

**L**con. Es blitte. Gregor.

Wo ?

Leon.

Mir schien's so.

Gregor.

Im Innern hat des Guten Geist geleuchtet, Der Geist des Argen siel vor seinem Blitz. Was dir in diesem Augenblicke recht erscheint, Das thu; und sei dir selber treu und Gott. Weh Dem, der lügt!

Leon (ber aufgestanden ist).
So gebt Ihr mir Bergünst' gung?

Gregor.

Thu, mas dir Gott gebeut, vertrau auf ihn! Bertraue, wie ich's nicht gethan, ich nicht; Ich schwacker Sünder nicht.

Hum Sacel, der in meiner Truhe liegt.
Ich zieht ihn aus der Brust und will ihn Leon geben, gibt ihn aber dem hausverwalter, der zur Seite sichtbar geworden ist und sich damit entsernt.)

Er hält zehn Pfund, des Ressen Lösegeld, Das ich gespart, den Darbenden entzogen, Vom Golde hossend, was nur Gott vermag. Vertheil's den Armen, hilf damit den Kranken! Es soll der Obmann nimmer Spargut sammeln; Den Hirten setzt man um der Heerde willen, Der Nutzen ist des Herrn. Leb wohl, mein Sohn. Den Winzer ruft der Herr in seinen Garten; Die Glode tönt, und meine Schase warten.

(Ap.)

Leon fteht unbeweglich. Gin Bilger naht.

Pilger (bie Sand ausstredenb).

Gin armer Bilgersmann!

Leon.

Was ist? wer bist bu?

Pilger.

Sin armer Mann, von Compostella pilgernd Bur Beimat weit.

Leon.

Wohin?

Pilger.

Ins Rheingau, lieber herr.

Leon.

Jus Abeingau?

Pilger.

Hinter Trier.

Lcon.

Trier?

Pilger.

Noch zwei Meilen.

Leon.

Nach Trier? — Gott — nimmst du mich mit, mein Freund?

Pilger.

Wenn Ihr nicht Wegeslast und Mangel scheut. (herr Sigrib ist mit dem Sädel gekommen. Leon nimmt ihn.) Leon.

Ha, Mangel? Sieh den Säckel! — Aber halt! Den Armen hat's der gute Herr beschieden, Den Armen sei's. Hier, Freund, für dich ein Stück; Arm bist du ja doch auch!

Das Andre euch!

(Arme und Prefhafte, bie sich am Gitterthor gesammelt hatten, sind nach und nach eingetreten.)

Ich ziehe fort mit Gott und seinem Schirm, (er vertheilt bas Gelb unter sie)

Er wird vollenden, was mit ihm begonnen. (Zum Pilger, ber bem Gelbe nachsieht.)

Du hast dein Theil. Nach Trier fort, mit Gott!
(Er zieht ihn fort.)

Der Borhang fällt.

## 3 weiter Aufzug.

Innerer Hof in Kattwalds Hause. Die rechte Seite schlieft eine Lehmwand mit einem großen Thore, links im Mittelzgrunde eine Art Laube von Brettern als Vorküche, deren Fortsetzung durch die Coulisse verdedt ist. Im Hintergrunde, bis in die Mitte der Lühne hineinreichend, von einem Graben umgeben, die große Halle des Hauses, deren Fenster nach vorn gehen. Die Verbindung wird durch eine hIlzerne Brücke herzgestellt, die von der seitwärts angebrachten Thür der Halle an, parallel mit der Bühne laufend, durch eine Seitenabdachung sich nach vorn wendet.

Der Bilger und Leon tommen.

Pilger.

Nun seht denn, mein Versprechen ist erfüllt: Wir sind im Hause Kattwalds, Graf im Rheingau. Die Wand hier schließt sein inneres Gehöft, Und jene Halle herbergt seine Gäste; Geladne Gäste nämlich, denn, mein Freund, Mit ungeladnen fährt er nicht gar sanst. Ich sag Euch Das voraus, daß Ihr Euch vorseht.

Ich werde wohl; habt Dank!

So hieß es: Kattwald, Der Graf im Rheingau, da liegt er gefangen. Pilger.

Ihr wart so munter auf der ganzen Reise, Nun seid Ihr ernst.

Leon.

Man wird's wohl ab und zu. Doch mahnt Ihr recht; nur froher Muth vollbringt. Leon, sei erst Leon und Eins bedenke: "Weh Dem, der lügt." So mindstens will's der Herr. (Achselzuckend.)

Man wird ja sehn. — Nun, Freund, zwei Worte noch! Vilger.

Ein Wort auch noch zu Euch, so schwer mir's fällt. Ich hab' Euch her in dieses Haus geleitet, Wich drum von meiner Straße weithin ab Und muß zurück nun manche lange Meile. Die Reisezehrung ist zu Ende.

Leon.

Recht!

Gerade davon wollt' ich sprechen.

Pilger.

Auch

Habt Ihr wohl selbst, da wir die Fahrt begannen, Mir zugesichert —

Lcou.

Reichliche Belohnung.

Pilger.

Und nun —

Lcon.

Seh' ich dir nachgerad nicht aus, Als ob von Lohn gar viel zu holen wäre? Pilger.

In Wahrheit fürcht' ich -

Leon.

Fürchte nicht!

Geld oder Geldeswerth, das gilt dir gleich?

### 3 meiter Aufzug.

Innerer Hof in Rattwalds Hause. Die rechte Seite schließt eine Lehmwand mit einem großen Thore, links im Mittelsgrunde eine Art Laube von Brettern als Vorküche, deren Fortsetzung durch die Coulisse verdedt ist. Im Hintergrunde, bis in die Mitte der Lühne hineinreichend, von einem Graben umgeben, die große Halle des Hauses, deren Fenster nach vorn gehen. Die Verbindung wird durch eine hölzerne Brücke hersgestellt, die von der seitwärts angebrachten Thür der Halle an, parallel mit der Bühne laufend, durch eine Seitenabdachung sich nach vorn wendet.

#### Der Pilger und Leon tommen.

#### Pilger.

Nun seht denn, mein Versprechen ist erfüllt: Wir sind im Hause Kattwalds, Graf im Rheingau. Die Wand hier schließt sein inneres Gehöft, Und jene Halle herbergt seine Gäste; Geladne Gäste nämlich, denn, mein Freund, Mit ungeladnen fährt er nicht gar sanst. Ich sag Euch Das voraus, daß Ihr Euch vorseht.

Leon.

Ich werde wohl; habt Dank!

Der Graf im Rheingau, da liegt er gefangen.

Pilger.

Ihr wart so munter auf der ganzen Reise, Nun seid Ihr ernst.

Leon.

Man wird's wohl ab und zu.

Doch mahnt Ihr recht; nur froher Muth vollbringt.

Leon, sei erst Leon und Eins bedenke:

"Weh Dem, der lügt." So mindstens will's der Herr. (Achselzuckenb.)

Man wird ja sehn. — Nun, Freund, zwei Worte noch! Vilger.

Ein Wort auch noch zu Euch, so schwer mir's fällt. Ich hab' Euch her in dieses Haus geleitet, Wich drum von meiner Straße weithin ab Und muß zurück nun manche lange Meile. Die Reisezehrung ist zu Ende.

Leon.

Recht!

Gerade davon wollt' ich sprechen.

Pilger.

Auch

Habt Ihr wohl selbst, da wir die Fahrt begannen, Mir zugesichert —

Leon.

Reichliche Belohnung.

Pilger.

Und nun —

Lcou.

Seh' ich dir nachgerad nicht aus,

Als ob von Lohn gar viel zu holen wäre?

Pilger.

In Wahrheit fürcht' ich -

Leon.

Fürchte nicht!

Geld oder Geldeswerth, das gilt dir gleich?

Dilger.

Ja wohl.

Leon.

Nun, Geld hab' ich auch wirklich nicht; Doch Waare, Waare, Freund!

Pilger.

Ei, etwa leichte?

Lcon.

Nicht leichter, als ein Mensch von unserm Schlag. Kurz, einen Sklaven, Freund!

Pilger.

Wo mär' benn ber?

Leon.

Ei, hier.

Pilger (sich rings umsehend). Wo denn? wir sind ja ganz allein.

Leon.

Das macht, der Sklav' ist eben unter uns. Pilger (zurückweichenb).

Ich bin ein freier Mann.

Leon.

Mu also denn! Wir sind zu Zwei. Ist Einer nun der Sklave, Und du bist's nicht, so kann nur ich es sein.

Pilger.

Ei, plumper Scherz.

Leon.

Der Scherz, so plump er ist, Ist sein genug für etwas plumpe Leute. Kurz, Freund, ich schenke mich als Stlaven dir Auf die Bedingung, daß du mich verkaufst, Und zwar im Hause hier; der Preis ist dein Und ist der Lohn, den damals ich versprochen.

(Er geht gegen bas Saus ju.)

Heda, vom Haus, herbei!

Pilger.

So hört doch nur.

Lcon.

Niemand daheim?

Rattwalb im Innern bes Saufes.

Kattwald.

Hurra, Pacan! Halloh!

Leon.

Die Antwort ist uns etwas unverständlich. Kommt erst und seht!

Aattwald (auf ber Brüde erscheinent).

Was also soll es?

Pilger.

Er ist toll.

Ratiwald (herabkommend).

Und wer hat Euch erlaubt?

Leon.

Ei was, erlaubt!

So was erlaubt sich selbst. Wen's schmerzt, der schreit. Wer seid Ihr denn?

Katiwald.

Pot Blit! und wer bist du?

Leon.

Und wer seid Ihr?

Kattwald.

Man wird dir Beine machen.

Ich bin Graf Kattwald.

Leon.

Rattwald? Cben recht.

Seht nur, an Euch will mich mein Herr verkaufen.

Katiwald.

An mich?

Leon.

Im Grund ist's lächerlich; ja wohl.

Sin schmucker Bursch, aus fränkischem Geblüt, Am Hof erzogen, von den seinsten Sitten, Und den in ein Barbarennest verkauft, Halb Stall, halb Gottes freier Himmel. Pah! Doch ist's einmal beschlossen, und so bleibt's.

#### Katiwald.

Was hält mich ab, die Knechte 'rauszurufen Und dich sammt deinem Herrn mit Hieb und Stoß —

Leon (zum Bilger).

Seht Ihr, nun bricht er los. Es geht nicht, fürcht' ich. Verkauft mich unter Menschen, doch nicht hier.

Kattwald.

Wer ist der tolle Bursch?

Pilger.

Je, Herr —

Leon.

Mit Gunst!

Ich bin sein Sklav, man hat mich ihm geschenkt, Er will mich Euch verkaufen; Das ist Alles.

Kattwald.

Dich kaufen? Gi, du stählest wohl dein Brod.

Leon.

Wie Ihr's versteht! Ich schaffe selbst mein Brod Und schaff's für Andre auch.

(Zum Pilger.)

Erklärt ihm Das,

Und wer ich bin, und meine Qualitäten.

Pilger.

Er ist ein Roch, berühmt in seinem Fach.

Kattwald.

So tannst du also kochen?

Leon (jum Pilger).

Hört Ihr wohl?

(Zu Kattwald.)

Ja, kochen, Herr! Doch nur für fränk'sche Gaumen, Die einer Brühe Reiz zu schmecken wissen, Die Zuthat merken und die seine Würze. Die, seht Ihr? so das Haupt zurückgebogen, Das Aug gen Himmel, halb den Mund geschlossen, Die Luft gezogen schlürfend durch die Zähne, Euch sort und sort den Nachgeschmack genießen, Entzückt, verklärt.

Kattwald.

Ei ja, Das kann ich auch.

Leon.

Die roth Euch werden, wenn der Braten braun, Und blaß, wenn er es nicht.

Kattwald.

Braun, braun, viel lieber braun.

Leon.

Doch, Herr, zu braun -

Katiwald.

So recht die Mitte.

Leon.

Die Euch vom Hirsch den schlanken Rücken wählen, Das Andre vor die Hunde.

Kattwald.

Ah, die Schenkel?

Leon.

Ich sag' Euch: vor die Hunde. Doch, was red' ich? Hier nährt man sich, der Franke nur kann essen.

Kattwald.

Ei, essen mag ich auch, und gern was Gutes. Wie theuer haltet Ihr den Burschen da?

Leon.

Am Ende pass' ich wirklich nicht für Euch.

Aatiwald.

Du sollst gehalten sein nach Wunsch und Willen.

Leon.

Ein Künstler lebt und webt in seiner Runst.

Ei, fünstle zu, je mehr, um desto lieber, Längst hätt' ich mir gewünscht 'nen frant'schen Koch, Man sagt ja Wunder, was sie thun und wirken. Wie theuer ist der Mann? und grade jetzt, An meiner Tochter Hochzeittag; da zeige, Was du vermagst. An Leuten soll's nicht sehlen, Die vollauf würdigen, was du bereitet. Wie theuer ist der Mann?

Leon.

Wenn Ihr versprecht, Zu halten mich, nicht wie die andern Diener:

Als Hausgenoß, als Künstler.

Kattwald.

Je, ja doch.

Leon.

Euch zu enthalten alles rohen Wesens In Worten, Werken —

Katiwald.

Bin ich benn ein Bar?

Wie theuer ist ber Mann?

Lcon.

Wenn Ihr —

Kattwald.

Bu tausend Donner!

Wie theuer ist der Mann? frag' ich noch einmal. Könnt' Ihr nicht reden, oder wollt Ihr nicht?

Pilger.

Je, Herr —

Kattwald.

Nu, Herr? —

Pilger.

— 17*i* 8D

Kattwald.

Nu was?

Pilger.

Ich dächte —

Kattwald.

Wenn Ihr den Preis nicht auf der Stelle nennt, So hetz' ich Euch mit Hunden vom Gehöfte. Bin ich Eu'r Narr?

> Pilger (gegen Leon). Wenn ich denn reden soll — Leon.

Ei, redet nur.

Pilger.

So mein' ich: zwanzig Pfund.

Kattwald.

Edrita! Zwanzig Pfund aus meiner Truhe! Leon.

Was fällt Euch ein? Um zwanzig Pfund! Gi, schämt Euch! Ein Künstler, so wie ich.

Katiwald.

Was geht Das dich an?

Leou.

Ich thu's wahrhaftig nicht. Ich geh' mit Euch. Kattwald.

Du bleibst!

Leon.

Nein, nicht um zwanzig Pfund. Macht dreißig! Kattwald.

Ein Sklave, der sich selbst verkaufen will! Leon.

Nicht unter dreißig.

Kattwald (zum Pilger). Wir sind Handels Eins.

Leon.

Ich aber will nicht.

Latimald.

Ei, man wird bich zwingen.

Leon.

Mich zwingen? Ihr? Wenn Ihr nicht dreißig zahlt, Lauf' ich beim ersten Anlaß Euch davon.

Kattwald.

Versuch' es!

Leon.

Sturze mich vom höchsten Giebel.

Kattwald.

Man bindet dich.

Leon.

Berfalz' Cuch alle Brühen.

Kattwald.

Halt ein, verwegner Bursch! Nu — fünf und zwanzig. Mit fünf und zwanzig Pfund —

Leon.

herr, dreißig, dreißig.

Es geht um meine Ehre.

Kattwald.

Sollt sie haben.

Geht in mein Haus, laßt Euch das Geld bezahlen. Ich kann nicht mehr, der Aerger bringt mich um.

Bilger.

So soll ich benn —?

Leon.

Geht hin, holt Euren Lohn! Pilger.

Ihr aber bleibt?

Lcon.

Ich bleibe hier mit Gott.

Pilger.

Mun, er behüt' Euch, wie er Euch versteht.

(Pilger geht ab.)

Ratiwald (ber fich gesett hai).

Nun bist du mein, nun könnt' ich dir vergelten, Was du gefrevelt erst mit keckem Wort.

Lcon.

Wenn Ihr schon wollt, thut's bald; denn, wie gesagt, Ich lauf' davon.

Ratiwald (aufspringenb).

Daß dich! — Und doch, 's ist thöricht. Schau, hier entkommst du nicht. Ich lache drob. Weißt du, wie's einem Burschen jüngst erging, Der uns entspringen wollte? einem von den Geißeln Jenseits des Rheins.

Lcon.

Ad, Herr!

Kattwald.

Man fing ihn wieder,

Und —

Leon.

Unb?

Kattwald.

An einen Baumstamm festgebunden,

Ward seine Brust ein Ziel für unsre Pfeile.

Leon.

Ein Franke, Herr? Ein frank'scher Geißel?

Katiwald.

Wohl.

Der Neffe —

Lcon.

Neffe?

Kattwald.

Von des Königs Kämmrer,

Klotar.

Leon (aufathmenb).

Berzeih mir meine Sünde!

Ich kann nur sagen: Gott sei Dank!

#### Katiwald.

Doch bist du klug, du wirst es nicht versuchen. Sieh nur, Das weiß ich, sprich auch, was du willst. Um Ende wirst du sinden, daß dir's wohlgeht, Und lust'ge Leute kennen ihren Bortheil; Nur Grämlichen wird's ewig nirgends wohl. Auch mag ich dir den keden Ton erlauben, Wenn wir allein sind; doch vor Leuten, Bursche — Leon.

Hujch, husch!

Kattwald (zusammensahrend). Was ist?

Leon.

Dort lief ein Marder

Gerad ins Hühnerhaus.

Kattwald.

Daß dich die Pest!

Nun hab' ich's satt, die Peitsche soll dich lehren — Leon (singt).

Trifft die Peitsche den Koch, So rächt er sich doch. Mag die Peitsche auch kochen, So lang er im Loch.

Katiwald.

Sing nicht.

Lton (pfeift bie vorige Melobie).

Kattwald.

Und pfeif auch nicht.

Lcon.

Was fonft benn?

Katiwald.

Reden.

Leon.

Nun also: Euer Drohen acht' ich nicht. Ihr könnt mich plagen; ei, ich plag' Euch wieder; Ibr last mich hungern, ich lass Each befgleichen; Denn Euer Magen ist mein Unterthan, Mein untergebner Anecht von heute an, Wir stehn, als Gleiche, gleich uns gegenüber. Drum last uns Frieden machen, wenn Ihr wollt. Ich bleib bei Euch, so lang es mir gefällt, Bn Euer Koch, so lang ich mag und will; Mag ich nicht mehr, gefällt's mir surder nicht, So geh' ich fort, und all Gu'r Drohn und Toben Soll mich nicht halten, bringt mich nicht zuruck. Ist's Such so recht, so gebt mir Eure Hand.

Die hand? mas glaubst bu benn? Leon.

Ihr fallt schon wieder In Euren alten Ion. — He, Knechte, ho — hon.mt her und bindet mich! Bringt Stricke, Ppode, Sonst geh' ich fort, fast eh ich da gewesen. He, holla, ho!

Antimald.

So schweig nur, toller Burich! hier haft du meine Sand, auf bag bu bleibst. Leon.

Und fortgeh', wenn -

Lattwald.

Du fannst, und wenn du willst, Set ich hinzu und weiß wohl, was ich sage. Besorgst du mir den Tisch, wie ich es mag, So soll dir kattwalds Haus wohl noch gefallen. Und nun geh an dein Amt und zeig mir Proben Bon Dem, was du vermaast

Rton.

Do ift bie Rache?

failmald.

Run, bort.

Ccon.

Das Hundeställchen? Ei, Gott walt's! Das hat nicht Raum, nicht Fug, nicht Schick. Kattwald.

Nu, nu —

Begnüg dich nur für jetzt, man wird ja sehn. Was gibst du heute Mittags?

Leon.

Heute Mittags?

(3hn verächtlich meffenb.)

Rehbraten etwa.

Katiwald.

Gut.

Leon.

Gedämpftes. — Aber nein.

Kattwald (eifrig).

Warum nicht?

Leon.

Ihr müßt erst essen lernen, Erst nach und nach den Gaum, die Zunge bilden, Bis Ihr des Bessern werth seid meiner Kunst. Für heute bleibt's beim Braten, und aufs Höchste — Wir wollen sehn.

Kattwald.

Nun, sieh nur, sieh! Leon (rufenb).

Nun Holz

Und Fett und Mehl und Würze! Tragt zusammen, Was Hof und Haus vermag. He, Knechte, Mägde! (Diener sind gekommen.)

Du feg den Estrich, du bring Holz herbei! Ist Das Geräth? Habt Ihr nicht schärfre Messer? Das Fleisch mag angehn. Pfui, was trockne Rüben! (Er wirft sie weg.)

Der Pfeffer stumpf.

(Er schüttet ihn auf ben Boben.)

Was knaupelst du da 'rum?

Du Tölpel, willft du gehn?

(Er jagt ihn mit einem Fußtritt aus ber Rüche.)

Verfluchtes Volk!

(Er nimmt Einem die Shürze und bindet sie um.) Hat man nicht seine Noth mit all den Thieren!

Ebrita fommt.

Edrita.

Was ift benn hier für Lärm?

Katiwald.

Pst, pst! ber neue Koch.

Edrita.

Für den Ihr so viel Geld —?

Katiwald.

Ja wohl, sei still!

Er weist uns sonst noch Beide vor die Thur.

Edrita.

Doch wer erlaubt ihm, so zu lärmen? Kattwald.

Ze!

Ein Künstler, Kind, ein großer Mann, dem's rappelt. Man muß das Volk wohl dulden, will man's brauchen. Ich schleiche fort, bleib du 'mal da und schau, Ob du was absehn kannst; doch skör' ihn nicht. Hörst du? Nur still! Und Mittags in der Halle.

(Er geht ab.)

(Leon beschäftigt fich in ber Rüche. Strita fteht entfernt und sieht ihm zu.) Leon (fingt).

Den Wein, den mag ich herb, Der Tüchtige sei derb.

(Sprechenb.)

Pfui Süßes! Hol der Teufel das Süße! Edrita.

Ein schmucker Bursch, doch vorlaut, wie es scheint. Ich will mir ihn ein wenig nur betrachten. Leon Gugen.

Der Reiter reitet bo, bo' Da ruft fie vom Jeniter bo, be' Er aber lächelt ba, ba! Bift bu ba?

(Spredenb)

Run freilich ba, mo follt' ich auch fonft fein?

Bemerkt er mich in Mahrbeit nicht, wie? ober Stellt er fich an? Ich will nur zu ibm fprecken. He, guter Freund!

Leon tohne aufgufegen).

Be, gute Freundin! Gi,

Ich mag bie guten Freundinnen mohl leiben.

Ebrita.

Was macht Ihr ba?

Leon

(ber Fleisch purecht mocht, immer obne aufzuleben). Ihr feht, ich fpalte Polz.

Edrita ifich gurudgiebenb).

Run, bas war grob.

Eton (fingt).

Wer Augen hat, obne zu febn, Wer Ohren hat und nicht hört, It Ohren, beim Tenfell und Augen nicht werth.

Edrita.

Ich soh wohl, was Ihr thut, boch sah ich auch, Daß Ihr bas Gut verderbt, bas Ihr bereitet, Und barum fragt' ich Euch. Seht einmal selbst, Ihr schneidet ab die besten Stude. Hier!

(Gie bat, hinmeilei b, ben Finger bim Sudbrette genabert. Leon to ant mit bem Bieffer fidrter auf, fie piebt, ichreienb, ben Finger jurid)

Ebrita.

Ge Gott, bas ist ein grober Bursch. Bewahr'. Nun sprech' ich nicht mehr, galt' es noch so viel.

Deon.

Es geht nicht. Nur dabeim ist Arbeit Lust, Gier wird sie Frohne. Da lieg du und bu! iEr legt Meffer und Schliege weg.)

Sie mögen juschn, wie sie heut sich nahren; Ich will 'mal eins spazieren gehn. — Ja, bort, Dort geht ber Weg ins Freie. Laßt boch sehn.

Chrita.

Das wird dir schlimm befommen, grober Mensch. Denn taum im Freien, paden dich die Anechte Und führen dich mit manchem Schlag zurück.

Ceon.

Ja, so; Ihr fürchtet, daß man sich verkuble. Die freie Luft ist ungefund. Recht gut! So laß denn du uns mit einander plaudern. Ein seines Mädchen! Je, mein gutes Kind, Kann man dir nahen, ohne viel zu wagen? Edrita.

Die meinft bu Das?

Ccou.

Je, trist man ein Geschöpf Lon einer neuen, niegeschnen Gattung, So forscht man wohl, ob es nicht kneipt, nicht ticht, Nicht fragt, nicht beißt; zum Mindsten will's die Klugheit.

Edrita.

Co haltft bu uns für Thiere?

Cron.

Gi bewahre! Ihr seid ein wackes Böltchen; doch, verzeih, Bom Thier zi.m Menschen find der Stusen viele, Edrila.

Armfeliger!

Lton.

Sieb, Mädchen, du gefällst mir. Das läht sich belben, ich verzweiste nicht. Chrita.

Beift bu aud, wer ich bin?

€ton.

Ja bod, ein Mabden.

Ebrila.

Und beines herrn, bes Grafen Raitwald, Tochter.

Prou.

Gi, liebes Kind, da bist du nicht gar viel. Ein frantischer Bauer tauschte wahrlich nicht Dit Eures Herren Herrn; denn, unter uns: Ein Meusch ist um so mehr, je mehr er Menich.

(M t einem Blid auf die Umgebung.) Und hier herum mahnt's ziemlich an die Krippe; Doch bitt du hübsch, und Schönheit war und ist So Noelsbrief als Doctorbut den Weibern.

Dram laß und Freunde fein.

Er will fie umfaffen )

Coriia.

Bervegener!

Man rühmt die seinen Sitten beines Bolls, Da aber bist entartet und gemein. Was sahit du wohl an mir, was iprach, was that ich. Das dich zu solcher Dreistigkeit berechtigt? Und wenn denn auch —

Leon.

Mein Kind, woll gar ein Inänden? Hörst du, das Köpschen babsch zu mir gewandt! Ich bitte dich: Berzeihl Bist nun zufrieden?

Carila.

Usohlan, ich bin's. Ich mag nicht gerne grollen. Auch nahm ich es wohl minder schmerzlich auf, Ja, wies den Kulmen trüber schon zurück, Lienn du mir nicht gesielst, suiwahr gleich Aufange. Sie tprecken viel von Caren frankschen Leuten, Von ihren Sitten, Künsten; und der Erste nun, Auf den ich stieß, so ungeschlacht und roh.

Lcon.

Verzeih! noch einmal, und ich thu's nicht wieder. Wir haben unfre Weise nun erkannt, In Zukunft soll kein Zank uns mehr betrüben. Edrita.

In Zukunft? Ja, was nennst du Zukunft denn? Mein Bräutigam ist hier, und morgen schon Gibt man ihm meine Hand drin in der Halle. Dann noch zwei Tage höchstens oder drei, Und wir ziehn fort auf seine ferne Hube.

Leon.

So bist du Braut? Je sieh, das thut mir leid. Wer ist dein Bräutigam? Wie heißt, was treibt er? Edrita.

Ich nenn' ihn nur den dummen Galomir.

Leon.

Den dummen Galomir? D weh! Edrifa.

Ja wohl!

Doch ist er unser nächster Stammverwandter, Und so gebührt ihm meine Hand.

Leon.

Ja freilich.

Und was die Klugheit, die ihm fehlt, betrifft, Mein Kind, die dummen Männer sind die besten.

Edrita.

So dacht' ich auch.

Leon.

Sie lassen sich was bieten. Edrita.

Und fordern Alles nicht nach ihrem Kopf. Doch siehst du, manchmal, wenn auch nicht so ost, Spricht man doch gern einmal ein kluges Wort.

#### Leon.

Kommt dir die Lust, ein kluges Wort zu sprechen, So geh in Wald hinaus und sag's den Bäumen, Dann kehr' erleichtert in dein Haus zurück. Denn, was dir selber nütt, taugt nicht für Viele, Was Vielen frommt, das wächst mit Gras und Kraut.

Edrita.

Ganz fass' ich's nicht, doch will ich's also halten. Rur freilich wünscht man Antwort, wenn man spricht.

Leon.

Das sindet sich, eh man's gedacht; doch nun Laß uns den Tag benützen, der uns bleibt. Führ mich ins Feld hinaus, zeig mir die Gegend, Auch möcht' ich, wie's erfordert mein Geschäft, Nach Wurzeln etwa suchen, Würze, Kräutern. O Atalus!

Edrita.

Wie sagst du?

Leon.

Atalus.

Edrita.

Ist das ein Kräutlein auch?

Leon.

Wie du's nun nimmst.

Edrita.

Ein nährendes?

Lcon.

Mir nährt es Herz und Sinn. Doch will ich dich nicht eben nur betrügen. Der Name eines Freunds ist's, den ich suche. — Du lachst?

Ebrita.

Ei, eines Atalus gedenk' ich, Der hier bei uns.

Leon.

Ein Franke?

Edrita.

Ja, vom Rhein.

Leon.

Der Neffe —?

Edrita.

Sieh, ich weiß nicht, was er ist. Doch liegt er hier als Geißel unsrer Herrn. Das ist ein trockner Bursch und gut zu necken. Wenn du versprichst, recht fromm zu sein und artig, Und etwa zu entsliehen nicht versuchst —

Leon.

Sorgst du um mich?

Edrita.

Denk nur, das viele Geld,

Das kurz nur erst für dich der Bater gab.

Leon.

Ei, geizig, wie die Beiber alle sind.

Edrita.

Doch weißt du ja, unmöglich ist die Flucht. Ich nehme denn das Körbchen, und du folg.

Leon.

Doch naht dort Jemand.

Edrita.

Ei, wer immer.

Salomir (ber auf ber Brude ericheint).

Eh!

Edrita.

Was kümmerst du mich, dummer Galomir!

**G**alomir

(poltert bie Brude hinan, ins haus jurud).

Edrita.

Ei, sag's dem Vater nur, mich stört Das wenig. Nun komm, eh man uns hindert, folg mir rasch: Ib zeige die ben Garten und die Gegend, Dann unfern Malus, der auch, wer weiß? Der beine wohl. Zum Mindsten ilt's ein Landsmann, Dell' Anllick dich entschädigt für den unfern Verstell bich nicht, so ift's. Abellst du, so komm!

Cron.

(St folgt ibe, Berde geben ab)

Ruige Gegend mit Baumen befetft. Der Schaffer tommt, por ibm ber Atalns.

Schaffer.

Bist du schon wieder mußig, wie du pflezst? Dort gebn die Pferde weiden. hier dem Pluk. Nad wenn sich eins verliert, so war' dit besser. Du häust dich selbst verloren, als bas Thier.

#### Atalus

(wht fich im Borbergrunde richts auf bie Erbe. Der Edafiet a bt, 60 ... bem bie'er foit i.

Beh nur, bu grober Bauer, geb' Ich wollt', Bergiften fonnt' ich fie mit Einem Blick, (Er ichnist an einem Stode)

Bab' ich ben beiben Stod erft jugeidaist,

Bermunichtes Bolt!

Und auch bas grobe Gemd frast mit die Gait, Und nichts als Brod und grune Koft zur Nahrung. Bar' ich eint wieder beim bei meinem Obm' Der deuft nicht mein und läst jid s nicht eigehn, Indiß ich bier bei diesen Heiden schwackte.

#### Ebrita und Leon tommen.

Edrita (Rräuter pflüdenb).

Sieh, hier ist Salbei, blaues Kerbelfraut; Und dort dein Landsmann, schau nur, Atalus, Der brummt in seinen Bart und schwingt den Stock, Damit vermeint er all uns zu erschlagen. Gi, Gott zum Gruß, mein hochgestrenger Herr! Das ärgert ihn. — Berweile hier ein wenig, Ich will zum Garten noch des Schaffers gehn, Dort wächst am Zaune schöner Majoran, Davon stipig' ich etwa dir ein Händchen. (Sie fest bas Rörbchen nieber.)

Bleib nur indeß.

Lcon.

Ja wohl.

Edrita.

Bald komm' ich wieder.

(Sie geht.)

Leon

(fest sich links im Vorbergrunde auf ben Boben nieber und legt ben Inhalt bes Rörbchens aus).

Das hier ist Kraut und Das gesprenkter Kohl — He, Atalus!

> Atalus (gerade über fich blidenb). Ruft's da?

> > Leon.

hier gelbe Möhren —

Eu'r Oheim sendet mich.

Atalus.

Wie nur? mein Obm!

Leon.

Bleibt dort und schweigt; man darf uns nicht gewahren. Atalns (aufftebend).

Du sprachst von meinem Ohm?

Ccon.

Dort Guer Plat.

Atalus.

Er felbft -

Ccon.

Menn Ihr nicht bleibt, fo geh' benn ich. (Ge ftent auf und entfernt fich nach bem hintergrunde)

Afalus fber fich wieber gefeht bat).

Das ist benn auch so Einer, wie die Andern, Sie neden mich und haben ihre Lust. Dem Mäden — nun — dem sieht's noch artig an; Doch diese groben Bursche — Gottes Morel (Mit seinem Stode auf den Boden schlagenb.) Ich wollt', Ein Streich genügte für sie Alle.

Leon

(wieder nach vorn to-imend und fc fegend). Roch einmal, Atalus, bleibt still und bört. Gu'r Obeim sendet mich, Guch zu erretten.

Atalus.

Bie fing'ft bu Das nur an?

Lcon.

Dit Gott gelingt's!

Eden fant ben Eingang ich in dief Behöft. 3d bin bier Roch.

Atalus.

Da bift bu icon mas Rechts.

Ccon.

Ift Alles gut doch, was zum Ziele fahrt, Der herr des Haufes ist mir bold gesinnt. Ib will erhitten Euch mir zum Gebülsen.

Atalus.

Dad gum Gehulten? in ber Ruche?

Leen.

Wold.

Alalus.

Da fuch bu einen Antern nur als mich.

Ccon.

Und wenn Ihr fonst gefangen bleibt, wie bann? Atalus.

Weit lieber hier gefangen, oder fonst, Als also icanden meines hauses Namen. (Der Schaffer geht im hintergrunde beobachtenb borüber.)

Pron cim Rorbe framenb).

Hier Sellerie und Das hier Pastmat. Die Zwiebel beißt; zu wenig von der Krosse. (Der Shafter gebt ab.)

£con.

Galt' es nur Euch, so war' ich nun am Ende. Doch Euer Obeim will's, und, junger Herr, Da werdet Ihr wohl muffen.

Atalus.

Müffen? ic?

Leon.

Ja, Herr, und hudvad trag' ich Euch hinüber, Wenn Ihr Guch straubt.

Alalus.

Gi, mag's nur, grober Bauer!

Chrita fommt.

Edrita.

hier halt du noch, nun ist's wohl denn genug?
(Sie schützet aus ihrer Schutze Arauter in den Korb)
Und sprachst du auch zu beinem Landsmann dort?
Das ist ein wunderlicher Bursch, nicht wahr?

Atalus (auffregenb),

Spracht Ihr mit mir, Euch ftünd' ich etwa Nede, Doch Jener bort ist albern und gemein.

Ebrita.

Et, flager wohl als bu.

Atalns.

Ja, überhaupt

Thut Ihr nicht gut, mich also zu verschmähn. Rehr' ich einst heim, wer weiß? ich wär' Euch nütz. Edrita.

Du reichtest wohl die Hand mir gar? Atalus.

Das nicht.

Edrita.

Ei sieh!

Atalus.

Es wäre denn, der König, unser Herr, Erkennt' Eu'r Haus zu fränk'schem Helm und Schild. Edrita.

Dann aber, meinst bu?

Atalus. Dann, o ja! Edrita.

D nein!

Der hier gefällt mir, weil er leicht und froh, Du aber bist beschwerlich und zur Last.

Leon.

Er soll in meine Ruch'.

Atalus.

So wiederholft du's?

Leon.

Mir als Gehülf!

Edrita.

Er ist wohl ungeschickt.

Leon.

Wenn auch, er ist ein Frank' und läßt sich bilden.

Atalus.

Ich aber will nicht, sag' ich noch einmal. Die Pferde hüt' ich endlich, weil ich muß, Und weil's ein edles ritterliches Thier; Doch in der Küche? Eher hier am Plat Lass ich mein Leben, gliederweis zerstückt.

(Er hat den Stock ergrissen.)

### Rativalb uib Galomir fommen.

Ratiwald.

Die ftreiten, bo!

(Da Galomir mit einer beftigen Bewegung nach ber E appe hinweist.) Run ja, ich febe ichon.

Mas treibt ihr bier?

Ebrita.

Bir fuchten Rüchenfrauter;

Bier Diefer tennt fie, und ich pfludte fie.

Leon.

Auch dacht' ich, 'nen Gehülsen mir zu dingen. Hier da mein Landsmann stand mir eben an; Allein, er will nicht.

Atalus.

Rein.

Rattmald.

Mar eben Rein?

Du willst nicht, so? und all bein Grund ist: Nein? Ich aber sage bir: wenn er in meinem Ramen Dich solgen heißt, so folgst bu ohne Nein; Const durften meine Anccht' an dir versucken, Ob fest das Eisen noch an Bell und Spieß.

Edrita.

Nun stehft du da und weißt nicht, was bu folist, Und mußt gehorchen doch, ich wußt' es ja.

flatiwald.

Mert' wohl, wenn er bir's heißt in meinem Namen; Doch vor ber hand bleibit du hier außen noch.

(Bu Leon)

Mem Freund, bu ichnuffeltt mir zu viel herum Und ipieniift, mert' ich, nach allen Geiten; Da fachit mohl ben Genoffen nur ber Flucht.

£con.

Grrathen, gerr! zu Zweien läuft sich's beffer.

Ratimald.

Nun denn! Du haft mich scherzhaft nur gesehn, Da duld' und geb' ich wohl ein lustig Wort. Doch prest' ich meine Finger in den Mund Und rus' mein Schlachtgeschrei, dann, guter Freund, Sest's Blut.

Edrita.

Du, bas ift wahr.

Rton.

3d zweiffe nicht.

Blut auch bei mir, von Hühnern, Tauben, Enten, Lon Allem, was nicht beißt und fromm fich fugt. (Er fängt an, bas Grunzeng aus bem Korbe zu werfen) Kattwald (miria).

Bas machft bu ba?

geon.

Was foll bas viele Beng?

Ist Niemand hier boch, ber's gur Ruche tragt.

Rattmald.

Rimm du ben Morb und geh!

Leon.

Ci, in ber That?

Vin ich als Träger benn in Gurem Dienft? Edrita.

Las mich -

gron.

Bart 3br bemubt an meiner Statt?

Ratimald

Um Enbe foll ich felbft -?

Ccon.

Wer's thut, mir gleich.

fattwald comberbiidene.

Da b'ift benn wurfich nur ein tficht'ger Sted.

Atalus

Lidt's enblich los? Er ist auch gar zu frech

Entimath (gu Mtatus)

Au frech? Und du zu albern, leeter Bursch. Wer etwas kann, dem sieht man etwa nach; Das Ungeschick an sich ist schon ein Ungemach. Du nimmst den Kord und gehst und dienst ihm bülilich, Und führt er Klag, gedent an meinen Arm. Für ihn wird sich wohl auch der Meister sinden. Du widersprichst?

Edrita.

Er fagt ja nicht ein Wort.

Katimald.

Ran benn, hieber! und fort.

Bu Galowir.

Mach ihnen Beine!

(Da dieser mit hastiger tiebertreibung das Schwert gieben will.) Tho! Du spießest einen mir den Roch Und biätst ihn endlich gar. Brauch' deine Hände.

Leon (ju Chrita).

Indeß fie hier fich liebenswürdig machen, Co machen wir uns fort. Richt fo?

Edrila.

Mir recht.

Ccon.

Und wer am Beften läuft, erhält — Run, mas?

Edrita.

Run, nichts!

(Laufen Sand in Sanb fort.)

fattmald.

Holla! Das läuft! Die find schon sehr bekannt. Und was denkit du dazu, Freund Galomir?

Galomir.

362

Rattwald.

Run, ich weiß, bu denkst nicht gar zu viel. Doch sei getrost. Nur noch ein Tage zwei,

Ørittparger, Berte. VI.

So ist sie beine Frau, und ihr zieht fort. Da nimmst du diesen Burschen etwa mit.

(Auf Atalus zeigenb.)

Und macht der Andre hier sich gar zu unnütz, So thun wir ihm, wie Er den Hühnern thut, Und schlachten ihn 'mal ab. Für jetzt, Geduld. Zum Festschmaus ist er uns ja doch vonnöthen.
(Zu Atalus.)

Du dort, voran.

Und laß nur immer heim,

Die Gafte fanden etwa auch fich ein.

(Gehend, bann stehen bleibend, mit grotestem Ausbrucke.) Mir wässert schon der Mund nach leckern Bissen. (Indem Atalus, den Korb in der Linken tragend und den Stock auf der

(Indem Atalus, den Kord in der Linten tragend und den Stock auf der rechten Schulter, widerwillig vorausgeht und die Beiden folgen, fällt der Borhang.)

# Dritter Aufzug.

Vorhof in Rattwalds Hause, wie im zweiten Akte.

Die Halle ist erleuchtet, und man sieht Gäste an einem langen Tische sitzen. Im Vordergrunde Leon beschäftigt. Atalus vor der Rüche auf einem Steine sitzend und mit seinem Stode spielend.

#### Leon

(einem Knechte einen großen Braten reichenb). Trag nur hinauf und sag, es sei das Lette. Sie mögen ihre Lust am Weine büßen. (Knecht über die Brücke in die Halle.)

Leon

(nachbem er Atalus eine Beile betrachtet).

Nun, habt Ihr überlegt?

Atalus.

Was nur?

Leou.

Was ich Euch sagte.

Atalus.

Was sagtest du mir benn?

Leon.

Du meine Zeit! Das hält auch gar zu schwer. So hört denn zu. Warum ich Euch hierher gebracht, Ihr wißt's. Der alte Werwolf aber schöpft Verdacht; Ich hört' ihn sagen, zieh' die Tochter fort, Woll' er mit ihr Euch senden weit ins Land. Atains.

Das war' mir eben recht.

Lco n.

So, in der That?

Atalus.

Das Mädchen ist gar hübsch.

Leon.

Das merkt' ich auch.

Atalus.

Sie will mir wohl.

Leon.

Das merkt' ich nicht.

Atalus.

Seit lange.

Leon.

Doch schien es mir, als lacht' sie über Euch.

Atalus (aufstehenb).

Mein Ohm hat mich den Studien bestimmt, Deßhalb verkehrt' ich wenig nur mit Weibern, Doch sagt man, was sich neckt, das liebt sich auch.

Leon.

Doch Neden und Verlachen, Herr, sind 3wei.

Atalns.

Ich glaub' es nun einmal.

Lcon.

Doch, zieht mit der Euch liebenden Geliebten

Ihr weiter fort ins Land, wie steht's dann, Herr, Mit Eures Oheims Wunsch und unsrer Flucht?

Atalus.

Da hast du wieder Recht.

Leon.

So hört benn weiter.

(Gefdrei und Larm von zusammengestoßenen Bedern im Hause. Leon nach rudwärts.)

Nur zu, nur zu! Das paßt in meinen Plan.

Mein Anichlag ging zuerst ins Jerne, Weite, Nach Wochen dacht' ich möglich erst die Flucht; Doch, treint man uns, wellt alle Hopmung bin. Nach ist Gelegenheit ein launisch buhlend Weib, Die nicht zum zweiten Nale wiederkehrt, Jand sie b.im ersten Mal die Thur verschlopen. Nun hoff' ich, daß der Wein, die sremden Speisen, Die ich zumal gepfessert und gewürzt, Daß sie zum Tiunk wie Sommerwärme laben, Davon hoss ich die Herren so bewältigt, Die Diener ahmten treulich ihnen nach,

(Auf die große Pforte zeigend.)
Seht Ihr ben Schlussel bort in zenem Schloß?
Bergist man, den, wenn's Abend, abzuziehn,
Ist frei der Weg, und — halt noch! geht zur Seite!
Eie treten auseinander, ein Diener tommt ichwerstäutigen Ganges, ein Vied mistonig vor sich hindrammend. Er geht zur Pforte, ichrest sie ab und zieht den Schlussel aus. Leon macht eine Bewegung gegen ihn, witt aber gleich wieder zuruck. Der Diener geht über die Zugbrucke ins Haus.)

Atalus (todenb).

Sa, ba, bamit ging's ichief.

Ccon.

Freut Ihr Euch brüber?

Atalus.

's ift nur, weil bu fur gar fo tlug bich baltit.

Lton.

Db flug, ob nicht, Das soll die Jolge lehren. Ten Schlüssel schaff' ich wieder, brauf mein Wort. Ich hab' erfundigt, daß er Nachts im Zimmer Tes Alten hängt zu häupten seines Betts. Tort holt man ihn, thun Wein und Schlaf das Ihre. (Reuer karm in ber haue.)

Hort Ihr? boch klingt's schon schwächer; sie find matt. Was heut gethan, ersparst du dir für morgen. Ein Helfer, wie dieß Fest, kommt nicht im Jahr. Auch ist ber Weg mir, ben ich ber gemacht, Theils noch bekannt, theils stellt' ich Zeichen, Die längre Zeit verwirret und verwicht, So daß der Anschlag heut, wie nie, gelingt. Kommt bann der Tag, und sind sie spät erwacht, So sichert uns ber Borsprung, will es Gott.

Die Lichter in der halle fitt nach und nach verloscht, Seht, es wird dunkel aben in der halle, Bald haben Wein und Schlaf ihr Amt vollbracht.

Doch wird man unfre Flucht vor Lag gewahr, Co ift noch Gins ju thun. Geht bort bie Brude, Co rob, wie Alles bier, und ichlecht gefügt, Mit Biloden eingerammt bie Tragepfable, Grabt nun ein Mann ber Pfeiler einen ab, Co fturgt bie Brude, wenn man fie betritt, Und ber Berfolger liegt im fumpfgen Graben. Das fichert uns vor Jenen brin im Saus; Und auch die Knechte werben früher eilen, Bu gichen ben Gefturgten aus bem Grund, Mls baß fie uns verfolgen, bie mir fliebn; Bis man ben Bugang berftellt, find wir weit, Co ift nun zwei ju thun, boch find wir 3met: Der Eine ichleicht ins Haus, indeh ber Andre Die Stupen losgrabt, wie ich Guch gefagt, Bogu bier bas Gerath icon in Bereitichaft. Afalus.

Ich bring' ine hans.

Ceon.

Ei, malifich! In bei Thatt? Atalus.

hatt' ich ein Schwert, ber Schluffel mare mein.

Ditt' ich, fo murb' ich! - Poffen! Menn und Aber Gind, wie das Sprichwort fagt, ber Pfeide ichlechtiter haber.

Id will Euch nicht bestreiten andre Gaben, Doch schlauer, Herr, bin ich. Ich schleich' ins Haus; Ihr mögt indeß nach Lust im Boden wühlen.

Atalus.

Co fallt bas Schwerfte immer benn auf mich?

Leon.

So neunt Ihr Das bas Schwerfte? in ber That!

Atalus

(Spaten und haue mit bem Juse wegstoßenb). Nicht rühr' ich an dieß niedrige Geräth, Ich bin der Beste, darum muß das Rühnre Mir anvertraut sein, mir. Ich dring' ins Haus.

Leon,

Und wenn Euch Einer in ben Gangen trifft?

So pad' ich ihn am Hals.

Leon.

Und er fchreit Beter. Berr, fampft mit Lowen, aber Bogel fangen, Das laßt nur mir. Es fei, wie ich gefagt, Dir hat's Gu'r Ohm vertraut, ich fteb' ihm ein, Drum muß es gehn nach meinen flaren Ginnen; Conft fend' ich Guch ju Guren Pferben wieber, Da mogt 3hr bann an Eurem Unmuib faun, Indeb ich felbst die rafchen Beine brauche. Das fie fur mich bezahlt, ift bann wohl wert Durch manchen Dienft, ben etwa ich geleiftet. Eu'r Obeim harret Guer - bort Ihr mobl? Leis mit ben Abendwinden, baucht mich, bringt Bu uns ber fein Gebet, bas ichust, bas fichert! Und Engel mit ben breiten Schwingen merben Um une fich lagern, wo wir manbelnd gehn. 3h möcht' Euch ichmeicheln, wie man Rindern ichmeichelt. Blaubt, Graben ift ein abelig Geschäft!

Was Ihr auch Großes wirkt und Großes fördert, Der Euch einst eingräbt, er besiegt doch Alles, Was in Euch siegt und wirkt und prangt und trachtet. Hier ist der Spaten, tragt ihn wie ein Schwert, Und hier die Haue — doch noch nicht — noch jest nicht.

Ebrita erscheint auf ber Brüde.

Edrita.

Seid Ihr noch wach?

Leon. Wir sind's. Edrita.

So geht zur Ruh!

Leon.

Wir werben's.

Edrita.

Habt Ihr Euch nun satt geplaudert? Leon.

Man ist nicht satt, so lang noch Hunger bleibt. Edrita.

Wenn's Cuch erfreut, mir recht! Ich geh' nun schlafen. Leon.

Und schließest du dort oben wohl die Thür? Edrita.

Das ist des Vaters abendlich Geschäft, Der selbst vor Schlafengehn die Runde hält. Doch heute, denk' ich, unterläßt er's wohl. Er hat des Weins zu viel in sich gegessen Und liegt nun schon und schläft. Da mag er sehn! Ich thu' nur, was mein eignes Amt; nicht wahr? Leon.

Das sollte Jeder thun.

Edrita.
So geh benn schlafen.

Das ist zu Nacht der Maden füße Pflicht. Und Traume wachen auf, so wie wir schlafen. Wirst du auch waumen beat?

Leon.

Weiß ich's?

Edrita.

3d weiß,

Jast ichlumner' ich ichon. Gut Nacht!

Schlaf wohl!

Ebrita.

Nia OF.

(Geht ins Saus,)

Leon (nachbem er ihr eine Welle nachgeschen). Nun geht ans Werk mit Gott! Hier das Geräth! Doch braucht es leise, daß das Ohr der Nacht Nicht aufhorcht Eurem Thun. Borsicht vor Allem.

(Er hat ibn nach rudwarts geführt.)

Steigt in den Graben nur. Seht zu, hier geht's. Die Jühe sepend in des Abhangs Rafen, Gelangt Ihr leicht zum Grund, der seicht genug, Zur Noth erreichbar mit 'nem tücht'gen Sprung.

(Mtalus ift in ben Graben geftiegen.)

So geht's, icon recht - nun bas Berath! (Er reicht ibm bie Bertzeuge hinunter)

Und jenen Pfeiler rechts dort grabt mir an, Er scheint am Losesten befestigt und verrammt. Der Grund ist weich, es geht so leicht wie Essen.

Mad born fonmenb.)

Run will benn ich mich tuften an mein Werk, (Gich an ben hals fublenb.)

Sipt benn ber Kopf noch fest? Ja, noch zur Hand, Doch für demnächst möcht' ich barauf nicht borgen. Ob ich sie schon mit berber Unverschämtheit So sehr an jedes Aeußerste gewöhnt,

Daß Scherz und Ernft in Einem Topfe quirlt

Und die Beleid'gung zur Entschuld'gung wird. Muth denn, Leon, es geht nicht gleich ans Leben. (Halblaut fingend.)

Es war einmal — —

Ja so, es gilt, zu schweigen. Und dann, wenn's endlich wirklich nun gelingt, Und er, der gute alte Herr — Habt Acht! Es geht zum Sturm! Den Schild hoch, Doppelschritt! (Er eilt die Brücke hinan, hinabsehend.) So recht, mein Maulwurf, wühl dich in den Grund! Doch laß ein Restchen Pflockes nur noch stehn, Sonst droht beim Kückweg selber mir die Falle. (Man hört unten einen lauten Schlag.) Halt doch! zu laut — doch leise nur auch ich. (Er geht ins Haus.)

Leon!

(Er wird fichtbar.)

Atalns (unten).

Er ist schon fort! Der freche Bursch Läßt mich hier frohnen, während er — Gebuld! Er soll mir's seiner Zeit mit Wucher zahlen. (Er verschwindet wieder.)

# Verwandlung.

Kurzes Zimmer, an der Müdwand eine große bogenförmige Deffnung, daneben links eine kleinere; beide durch Borhänge geschlossen; hart an der letztern eine Seitenthür.

Nach einer Pause guck Leon burch ben Borhang des kleinen thürförmigen Ausschnitts.

Lton (gebämpft).

Hier ist das Zimmer, hab' ich recht bemerkt, Und dort der Raum, wo unser Werwolf ruht. Schläft er?

(Er sest einen Fuß ins Zimmer und tritt bamit etwas stärker auf, wonach er sich sogleich wieder zurücksieht und verschwindet; nach einer Weile wieder erschend.) Er schläft. In so weit wär' es gut! Obgleich mit alle Dem noch nicht am Besten. Der Schlüssel hängt zu Häupten seines Betts. Und liegt er gleich in Wein und Schlaf begraben, So hat das Raubthier doch gar leisen Schlaf, Wenn's selber wird beraubt. — Jest oder nie! Ein rascher Griff, und Alles ist gethan. Erwacht er auch, so hilft ein Lügenkniff. Doch halt, Das hat der alte Herr verboten! Ob's thöricht gleich, höchst albern, lächerlich! Wie soll man mit den Teuseln fertig werden, Hilft nicht ein Fund? Wie immer — sei's gewagt!

(Er hat sich dem Borhange genähert.)

Wer nur den Schlüssel fand' beim ersten Griff! (Horchenb.)

Ich hör' ihn athmen. Schnarchen, däucht mich, heißt's. Ist er so grob, was bin ich benn so sittig? (Er geht hinter ben Borhang.)

Ebrita erscheint am Eingange ber Mittelwand, ben Finger auf bem Munbe. Sie tritt horchend einige Schritte vorwärts.

Kattwalds Stimme

(hinter bem Borhange).

Hollah, halloh! Den Schlüffel da —

Leon (eben bort).

So hört!

Katiwald.

Den Schlüssel, sag' ich, gib! Wo ist mein Schwert? Ich haue dich in hundert tausend Stücke.

Leon.

Hört nur!

# Katiwald.

Du bore, spricht mein Schwert.

(Edrita hat gleich bei den ersten Worten sich nach der Seitenthüre links gewendet und in hastiger Gile den Schlüssel aus dem Loche gezogen. Icht tritt sie damit hinter den Borhang der Eingangsthüre zurück.

Leon (hervortretenb).

Nun stehe Gott uns bei! Fort den Berräther!
(Er schleubert den Schlussel von sich nach der Gegend des Eingangs.)

(mit blogem Schwert ihm folgenb).

Heraus mein Schwert! Wo ist der freche Dieb?

Lcon (bem Schlüffel nachblidenb).

Vielleicht kann ich ihn noch beim Gehn erhaschen.

Kattwald.

Wo ist der Schlüssel? wo?

Leon.

Ich hab' ihn nicht.

Kattwald.

Du nahmst ihn.

Leon.

Ja, ich nahm ihn. Kattwald.

Nun, und wo?

Leon.

Ich warf ibn, Herr, von mir.

Kattwald (zum Stoß ausholend).

So schaff ihn wieder.

Leon.

Man muß ihn eben suchen.

(Sucht auf ber entgegengesetzten Seite.)

Kattwald.

Such!

Reon (am Boben fuchenb).

hier ist er nicht.

Kattwald.

Ich aber will nicht wissen, wo er nicht;

Ich frage, wo er ist.

Leon (aufgerichtet).

Das frag' ich auch.

Katiwald.

Such, sag' ich.

Reon (wieder gebudt). Wohl, ich suche.

Kattwald.

Frecher Bursch!

War das der kecke Spaß, die tolle Kühnheit, Mit der du dich ins Haus —?

Leon.

herr, hebt den Juß!

Kattwald.

Wozu?

Leon

(ihm einen Fuß emporhebenb).

hier — ist er auch nicht.

Kattwald.

Donner!

So machst du dich noch lustig über mich?

Leon.

Man muß boch übrall suchen.

(Ebrita ist während bes Borigen leise eingetreten, hat den Schlüssel vom Boben aufgenommen, den andern an dessen Stelle gelegt und sich wieder leise entfernt.)

Kattwald.

Nun wohlan!

Ich zähle: Eins, Zwei, Drei; und ist beim Dritten Der Diebesschlüssel nicht in meiner Hand, Fährt dir mein Schwert in deine feisten Rippen. Eins!

Leon.

Hört doch!

Katiwald.

Zwei.

Leon.

Ihr wollt doch nicht — Kattwald (zum Siebe ausholenb).

# Leon (foreienb).

Possen!

(Raltblutig nach ber entgegengefesten Seite zeigenb.)

Wir haben ja dort drüben nicht gesucht.

(Den Schlüffel aufbebenb.)

Hier ift das Kleinob ja, ba liegt's am Boben.

Kattwald.

Es war die höchste Zeit, dir ging's schon nah.

Leon.

Doch ist der Schlüssel leichter, oder wahrlich Mir zittert noch die Hand.

Kattwald.

Dort häng ihn hin.

Leon.

Es ist derselbe Schlüssel nicht.

Katiwald.

Dort, sag' ich.

(Er hat ben Vorhang nach einer Seite zurficgeschlagen; man sieht ein Bett, baneben einen Schemel.)

Leon (ju Boben gebüdt).

Man muß ben andern suchen.

Kattwald.

Tausend Donner!

So narrst du mich von Neuem? Dort der Blat.

Leon.

Doch wenn's der rechte nicht? —

Katiwald.

Es ist der rechte.

Weil du's bezweifelst, grad.

Leon.

Fast glaub' ich's auch.

Liegt doch kein andrer rings herum am Boden.

(Bur Schlafftelle gebenb.)

Hier häng' ich ihn benn auf.

(Er thut's.)

Kattwald.

Do? Zeig die Bande.

Lcon.

Hier beide; sie sind leer.

(Der Alte befühlt bie Sanbe.)

Kattwald.

Wohl.

Leon.

Dort der Schlüssel.

Kattwald

(in bie Höhe fühlend, wobei er aufs Bett zu sigen kommt). Auch gut.

Leon.

Nun liegt und schlaft nur aus den Rausch! Kattwald.

Wie wäre Das?

ì

Leon.

Betrunken seid Ihr, ja.

Kattwald.

Heut schon' ich dich.

Leon.

Weil Ihr mich morgen braucht.

Doch werf' ich Gift in alle Eure Brühen.

Kattwald.

Du sollst von allen effen mir zuerst.

Leon.

So ess' ich alle auf mit meinem Freund, Der viel ein größrer Herr in unsrem Land Als Eure rost'gen Gäst' und Sippen alle.

Kattwald

(will aufstehen, Leon stößt schnell ben Schemel por seine Füße, so baß er wieber hinfinkt).

Berdammt!

Leon.

Geduld, da braucht es schnellre Beine! Und morgen denkt nur, Herr, Ihr habt geträumt, Und alles Das war nicht. Nun, gute Nacht! (Zur Thüre hinaus.) tanigit blamitat

Im Grund tann man dem Burichen gram mit fein, Er sagt grad Alles 'raus und ift gar luftig War' ich an seiner Statt, ich macht's nicht anders. – Der Schlüssel wieder da und —

(Gein Ropt fintt berab, auffahrenb )

Hollab, Burid!

Ja, er ist fort. Ich mill von Reuem schlafen. Ter Wein ist wirfilch eiwas schwer im Koppe. (Er macht halbliegend mit ber Schwertsb be ben Borbang los, biefer falle gu und bebedt die Schlafnelle.)

# Beränberung.

Borhof des Saufes, wie ju Anfang bes Aufzuges.

Peou fiebt auf ber Brude.

Leon (hinabsprechend).

Be, Mtalus! Ich glaube gar, er ichlaft.

(herabtommenb)

Et, immerhin! Was nüht auch all sein Graben? Jest, da mißlang, was möglich macht die Fluckt. (Go.deib.)

Er grabt — D, baß ich ihn gering gead tet! Und er genugt bem Wen'gen, was ihm oblag, Indeß ich scheitre, wo ich mich vermaß.

Mad rickwärts fprechend.) Laßt ab! — Und boch, vorher noch erst versuchen,

Ob also fest getügt bas Thor, die Flügel, Dog teine Wuth, bie Wuth ob eignem Unfinn -

(Er bat fich bem Loore genähert, ploylich jurudiretenb.)

Du gut'ger himmel! Täuschen meine Augen? Trügt nuch bie Racht? - Im Thore stedt ein Schliffel.

Grabt immer, Atalus! - Es ift nicht nieglich!

Wie kam' er hier, der nur erst kurz noch oben — Und doch blinkt er liebäugelnd mir herüber.

(hineilenb.)

Ich muß dich fassen — prüfen, ob —
(Den Schlüssel fassend und damit ab= und zuschließend.)
Er ist's!

Und Freiheit weht wie Aether durch die Jugen.
(Mit gefalteten Sänden.)

So will der Himmel sichtbar seine Wege? Stehn Engel um uns her, die uns beschirmen?

Edrita

(bie schon früher sichtbar geworden, vortretend). Du irrst, kein Engel hilft da, wo der Mensch Mit Trug und Falsch an seine Werke geht.

Leon.

Mit Trug und Falsch?

Edrita. Du willst entsliehn. Leon.

3ch hab' es nie verhehlt.

Edrifa.

Ei ja, ja doch! Und darum hältst du dich für wahr? Nicht so? Du glaubst mich thöricht, doch ich denke manchmal. Es lügt der Mensch mit Worten nicht allein, Auch mit der That. Sprachst du die drohnde Wahrheit, Und wir, wir haben dennoch dir vertraut, War Lüge denn, was dir erwarb Vertrauen. Drum hosse nicht auf Gott bei deinem Thun; Ich selber war's, die dir den Schlüssel brachte. Du willst entsliehn?

> Reon. Jo will. Edrita.

> > Eo? und warum?

Ceon.

Blogtt bu, marinn ber Ellave ficht bie Freibeit? Ebeita.

Ce ging bit mohl bei und.

Dann ift noch Gins 3 b habe meinem frommen Beren versprochen, Co fromm, bag, bent' ich feiner Abidiedemorte, Mit Dem, mas erft nur fprach bein Rinbermund. 3d in Beidamung meine Augen fente; Berforochen bab' ich ihm, ben Reffen fein, Dort jenen Atalus, gurud ju bringen. D, fennteft bu ben beilig murb'gen Mann!

Edrita.

Mir find nicht fremt bie Seil'gen beines Bolls: Es mandern Christenpriefter wohl burd's Canb. Bewinnend ihrem herrn verwandte Geelen. Wofür fie Tob erdulben oft und Bein. Sie lehren einen eing'gen Gott, und mab.lich,

(feine Sant beiftfrenb)

Un was bas Berg in glaub'ger Fulle bangt. Ift einzig ftets und Ging. D, fuichte nicht, Daß, bleibit bu bier, ich bich mit Reigung guble! 3d bin nicht, wie bie Meufden oft mott find; Gi, Das ift icon, Das foll nur mir geboren, Und Das ift gut, Das eign' ich rafch mir ju: 3h tann am Guten mich und Schonen freun. Wie man genicht ber Conne goldnes Licht, Das Rumands ift und Allen bod geboit. And bin ich nicht micht mein, noch eignen Nechtes. Obwohl ich ichauternt bente, wem ich eigne. Ca foll bir mobl ergiben, bleibft bu fier. Mein Bater ift nur bart im eiften Bern, Und jener Andre - Rein, ich tann - . h mag nicht! Bleib bier, das Unbre gibt ber Lag, bas Jahr.

Leon.

Wie aber stünd' es dann um meinen Freund? Edrita.

Laß ihn allein der Rettung Wege gehn.

Leon.

Du kennst ihn, wie er ist, wie rath= und hülflos, Er siele den Verfolgern doch anheim. Doch ist er erst befreit, dann —

Edrita.

Hüte dich!

Du wolltest sagen: dann kehr' ich zurück. Du kehrst nicht wieder, bist du fort erst.

Leon (nach ihrer Sand faffenb).

Edrita.

Edrita.

Laß nur Das! Kannst du mich missen, Ich kann es auch. Und nun zu nöth'gern Dingen. Wo ist dein Freund?

Leon.

Er gräbt dort an der Brücke. Edrita.

Er gräbt?

Leon.

Der Pfeiler Einen sticht er ab, Daß ein sie bricht, wird irgend sie betreten.

Edrita (lachenb).

Und der Verfolger in den Graben fällt? Nun, Das ist gut! Dort steht die Pforte offen, — Und doch, sieh nur, wie Trug und Arglist sich bestraft. Leon.

Wie nur?

Edrita.

Du glaubst dich Meister nun der Flucht? Doch gehen außen Wächter, rasche Knechte, Die Jeden tödten, weiß er nicht das Wort, Das Mort heißt: "Arbogant". Mest du's. Leon.

Ja meff.

Ebrita

Um Ulfer dann des Flusses wohnt ein Fihrmann, Berschuldet meinem Pater und verpflichtet; Den täusch nur, wie du's tannst, daß man dich sendet, Daß du im Auftrag meines Paters gehit, Sag ihm auch: "Arbogast", er führt dich über. (Im Graben geichieht ein stärterer Schlag) Edrita.

Mas itt nur bort?

Ceon (hweilenb). Zum Henter, wariem larnit Ihi? Atalns (herarfiteigenb).

Es mar ber litte Schlag.

£con.

Dlüßt Ihr brum poltern?

Alalus (auf Gorita losgebenb).

hier ift bas Dlabden auch.

Edrita (ju Reon).

Cony' mich vor Tem!

Nun hast bu deinen Freund, ber bir so werth, Und der mit Liebe lohnt der deine Trene Ha, ha, surwahr! Du siehst recht artig aus! Oht Koth bedeckt und naß.

(Sie berührt ihn mit bem Finger.) Du armer Junfer'

Alalus (fich reinigend),

Der wollt' es fo.

Edrita.

Nun aber gebt ans Wert! Denn ob mein Bater gleich im Schlase liegt, War's möglich, bas Verbacht ihn fricher wedte. Weie gebt gar Pierce, om no gu bluen, Leon wint es nace ihrer) Der Weg läuft Anfangs grad, dann theilt er sich. Der eine links bringt schneller wohl ans Ziel; Doch wählt den andern rechts, er führt durchs Dickicht, Und da die Unsern euch zu Pferde folgen, Durchdringt ihr leicht, was Jene stört und hemmt. Den Schlüssel steck von außen in das Schloß, Und seid ihr fort, schließ ab und wirf ihn weg, So hält ein neues Hemmniß die Verfolger.

(Leon befolgt es.)

Edrita (zu Atalus).

Und kämen sie euch nach, ergreif 'nen Ast Und fechte löwenkühn für deinen Freund.

Atains.

Ich sorg' um mich.

Edrita (zu Leon).

Hörst du? Das klingt recht gut.

Nun aber geht, die Zeit vergönnt nicht Wort, Die ihr als Räuber kamt, wie Diebe macht euch fort.

Kattwald

(ber mit Balomir am Genfter ber Balle erfdeint).

Dort stehn sie — schau!

Edrita.

Rur schnell!

(Die jungen Leute entflieben.)

Aattwald (ju Galomir).

Folg ihnen, lauf!

## Edrita.

Da bricht nun alles Wetter über mich.

Balomir ist aus ber Thur getommen und auf die Brude getreten; diefe want und bricht endlich mit ihm zusammen; er fturzt in den Graben.,

Edrifa (hervortretenb).

Has haben fie recht schlau sich zugerichtet.

#### Lattwald

fam Genker ven Spiet jum Murfe fcmingens). Berruchter Balg, des trägst nur du die Schuld.

# Edrita.

D weh! o weh! Sie bringen mich noch um. Auch ließen Jene dort den Thorweg offen. Ich dreh' den Schlüssel ab und mach' mich fort; Ist erst der Zorn vorüber, kehr' ich wieder. (Sie eilt durch die Pforte, die sie hinter sich zuzieht und abschließt.) Kattwald

(am Fenster, mit den Händen in den Haaren).
So schlage denn der Donner —! Mord und Pest!
Hört mich denn Niemand? Anechte! Leute! Brut!
Da steh' ich denn und fresse meine Wuth.
(Indem er einen fruchtlosen Bersuch macht, aus dem Fenster zu steigen, fällt der Vorhang.)

# Vierter Aufzug.

Waldige, dicht bewachsene Gegend. Links im Vordergrunde ein großer Baum mit einem natürlichen Moossitze. Auf derselben Seite im Hintergrunde dicks Gestrüppe und Steinmassen, höhlenartig ein Versteck bildend. Es ist Tag.

Leon und Atalus fommen.

Lcon.

Hier ist der rechte Weg.

Atalus.

Nein, dort.

Leon.

Nein, hier.

Atalus.

Dort! hat das Mädchen selber mir gesagt. Leon.

Euch sagte sie's?

Atalus.

Ja, mir und war besorgt,

Weil ich durchnäßt, und rührte meinen Arm.

Leon.

So lebt denn fort in Eurer süßen Täuschung! Doch läuft der Fußsteig hier.

Atalus.

Ich geh' nicht weiter.

Co.l Alles benn nad beinem Dant I pur e Und bin ih m. d.

(Cest fich profits auf einen Stetn)

Ccon.

lind belen he und cin?

Atalas.

Wenn fie uns fangen, ei, bann geht's bir ichlim a Mich fautt ber Oheim etwa bennoch tos.

Lesu.

Er tauft Euch tos? Weit er nicht fann, nicht mag, Drum eben fam ich ber.

Atalus.

Er mag nicht, jagit bu?

Das ift recht follecht von ihm,

Leon.

Comabt 3br ben Obm?

Den frommen Maan, ber fehllos bis aut Eins; Nicht daß er geizig, wie ich einst ihn bielt, Nein, daß, beschäftigt wohl mit bobern Dingen, Den Netten er nicht besser pich eizog. Beil er Cach liebt, drum fandt' er mich hieber, Wär's nicht um ibn! ich ließ Cach längst im Stich.

Atalus.

Das mar' mir eben recht, bu bift mir mibrig. Leon.

3br faßt noch bei ben Pferden ohne mich.

Alains.

Doct war mir wohl, auch hatt ich Eljen fatt.

Ran denn, weil du far gar so king dich balcft, Waht du hier Phad und Steg und Ziel und Richt ing Salt du bedacht, was sonst dem Menschen Noche Was nüht es und, daß wir im Fresen sind, Mann wir vor Mingel graufamlich verschmichten Der Wald debnt sich wohr eine tigelang Und eher sindet sich ein reißend Thier, Das uns verzehrt, als wir, wovon wir zehren.

Leon.

Vertraut auf Gott, der uns so weit geführt, Er wird die Hungernden mit Nahrung trösten, Wie den Gefangnen er die Freiheit gab. Und nun —

Edrita's Stimme (hinter ber Scene). Leon!

Man kommt! Nur schnell von hinnen! Atalus.

Hör erst!

Edrita (näher).

Leon!

Atalus.

Das ist des Mädchens Stimme.

Leon.

Weß immer auch, hier sind nur wir und Feinde. Auch ist sie kaum allein.

Atalus.

Sie ist's, ich seh's.

Leon.

Run, so verplaudern wir die Zeit der Rettung. Atalus.

Sie hilft uns wohl mit einem neuen Fund. Geh immer, wenn du willst, ich harr' auf sie.

Leon.

Nun denn, so streck' ich wehrlos meine Hände; Wenn's doch mißlingt, ich trage nicht die Schuld.

Ebrita fommt.

Edrita.

Hier seid ihr ja. • Nun, Das ist recht und gut. Atalus.

Sei mir gegrüßt!

Edrita (ju Leon).

Was wendest du dich ab?

Du fürchtest, ich verzögre eure Flucht? Doch umgekehrt; jest thut euch Zaudern Noth.

Atalus.

Ciehst du?

Edrita.

Was soll er sehn?

Atalus.

Ich wollte weilen,

Er trieb, zu gehn.

Edrita.

Da hatt' er Recht, du nicht, Da ihr nicht wußtet, was nur ich kann wissen. Die Unsern gehn zu Roß die andre Straße; In so weit ist es gut, doch dieser Pfad, Er trisst am Saum des Walds mit jenem andern, Und da ihr Pferde doch nicht überholt, So wär' euch schlimm, kämt ihr zu früh dahin. Im Rücken ihrer aber geht ihr sicher.

Leon.

Nun aber noch um aller Himmel willen, Wie kommst du her?

Edrita.

Ich, meinst du? Ei, ja so.

Ihr habt es klug gemacht, bis nur auf Gins.

Atalus.

Ei, er macht Alles flug!

Edrita.

Ja, alles Andre.

Ihr wart kaum fort, da wollten sie mich tödten, Der Bater hob den Spieß in seiner Hand; Da lief ich fort, ein Endchen in den Wald, Bei Tagesanbruch wollt' ich wiederkehren. Doch kam der Tag, da sah ich euren Fußtritt Im weichen Boben kenntlich eingedrückt; Das, dacht' ich, das verräth sie, und am Saum Des Rasens gehend, wo kein Fußtritt haftet, Bestreut' ich eure Spur mit Sand und Erde; So kam ich weiter, weiter — und bin hier, Und nun ich da, kehr' ich nicht mehr zurück.

Lcon.

Was fällt dir ein?

Atalus. Ja, ja, bleib nur bei uns. Edrita.

Bedenk nur selbst: kehrt nun mein Vater heim Und fing euch nicht, was euer Gott verhüte! So schlägt er mich und wirft mich in den Erker, Wo ich schon einmal lag, wie einst die Mutter. Und dann wird jener Galomir mein Mann. Ich will ihn nicht, ich sag' euch's nun, ich will nicht. Nehmt mich mit euch, ich bin euch wohl noch nüt! Die Wege kenn' ich hier und alle Schliche, Ihr seid noch nicht so sicher, als ihr glaubt, Sie führen Hunde mit, ich hört' es wohl, Die wittern euch und schlagen bellend an; Mich aber kennen sie, und jeder schweigt, Und streichl' ich ihn, legt er sich auf die Pfoten. Ich will zu beinem Herrn, zu seinem Ohm, Und dort den frommen Lehren horchend lauschen, Die er wohl weiß von Gott und Recht und Pflicht. Will mich mein Vater, soll er auch nur kommen Und lernen auch, ist er gleich grau und alt; Das ist ihm nüt, sie sind auch gar zu wild.

Leon.

Ich aber buld' es nicht.

Edrita. Wie nur, Leon?

# Leon.

Ich habe meinem frommen Herrn versprochen, Nichts Unerlaubtes, Gräulichs soll geschehn Bei diesem Schritt, den nur die Noth entschuldigt. Hab' ich den Sklaven seinem Herrn entführt, Will ich dem Vater nicht die Tochter rauben Und mehren so den Fluch auf unserm Haupt.

Edrita.

So hör doch nur!

Leon.

Es soll, es darf, es kann nicht. Atalus.

Er ist nicht klug.

Edrita.

Ei, klüger, als du glaubst. Er ist der Mann des Rechts, des trocknen, dürren, Das eben nur den Gegner nicht betrügt; Allein durch ungekünstelt künstliches Benehmen Vertraun erregen, Wünsche wecken, denen Sein wahres Wort dann polternd widerspricht, Das mag er wohl und führt es wacker aus. (Au Atalus.)

So nimm benn bu mich mit.

Atalus.

Ja doch, wie gerne!

Leon.

Ich duld' es nicht.

Edrita.

Wir fragen dich auch nicht.

Wir sind zu 3wei, da gilt denn unfre Meinung.

Leon.

So trenn' ich mich von diesem Augenblick.

Edrita.

Auch Das! wir helfen ohne dich uns weiter.

Die Wege kenn' ich alle bis zum Strom. Von dort an weiß sie Der.

Atalus.

Ich weiß sie nicht.

Edrita.

Nun denn, dann sind wir nahe deinem Lande, Und Jeder bringt uns auf die sichre Fährte.

Leon.

Viel Glud bazu!

Atalus.

Siehst bu - er streitet immer.

Edrita.

Dann treten wir vor deinen Oheim hin. Und sagen ihm: Dein Knecht hat schlimm gethan, Wir aber halfen selbst uns, wie wir konnten.

(Bu Leon.)

Du bist ja trüb.

Lcon.

Ich lieh dir meine Laune.

Edrita.

Siehst du? man muß nur artig sein und wollen, Sonst kommt das Müssen, und da fehlt der Dank. (Der Ton eines Horns von Weitem.)

Leon.

Hör doch! nun zitterst du, und warst so kühn. Edrita.

Und wenn ich zittre, ist's um euch.

Atalus.

Nur fort!

Leon.

Ich bleibe.

Edrita.

Reine Thorheit, die nur quält. Das ist kein Trupp, ein Einzelner, Berirrter, Der die Genossen sucht mit Hornesruf. Er wird vorüberzichn, weil er allein, Und, Zwei zu fangen, mehr als Einer nöthig. Dort rückwärts ist, ich weiß es, ein Versteck, Wo dichte Sträuche sich zum Schirmdach wölben; Dort warten wir, bis seine Schritte sern, Vielleicht könnt ihr beschleichen ihn, bewält'gen. Wie immer! Nun hinein, und zwar im Umkreis, Daß ihm der Tritt nicht unsre Spur verräth. (Sie sührt sie leise auf den Zehen die an die Bäume rechts, dann rasch am innern Umkreise zurück und in die Höhle.)

Rurze Pause; bann kommt Galomir von der linken Seite, einen Spieß auf der linken Schulter, das Schwert an der Seite, ein Horn um den Leib; er sucht gebückt nach den Fußtritten am Boben.

## Galomir.

Da, da! — ch, eh, die Kleine, oh! — Nach dort.
(Die Spur mit bem Finger verfolgenb.)

Wart, wart! — Verirrt. — Kein Mann da? — wo? — ach, weit. —

llf — heiß —

(Seine Beine befühlenb.)

Und müd — da! ach, dort Schatten — Baum Ruh' aus, Mann, ruh', dann weiter.

(Er feşt sich.)

heiß die haube.

(Er nimmt den Helm ab und legt ihn neben sich.) Noch einmal rufen —

(Er ruft burch bie hohle hanb.)

Hup!

(Gordt eine Beile, bann nach rudwärts gelehrt.)

Uh — Niemand hören!

Wozu das Horn? — Blas an! — Verwirrt, verwirrt! (Er lehnt ben Spieß an den Baum und widelt die verworrene Schnur bes Horns auseinander.)

Ah, los! — nun an den Mund!

(Er feht bas Horn an.)

#### Edrita

(die schon während des Letztern sichtbar geworden ist und Ruhe gebietend zurückgewinkt hatte, tritt vor.)

Stoß nicht ins Horn!

Galomir (fie erblidenb).

Ah! Ah!

Edrita.

Ich bin's, was mehr?

Galomir.

Ch, fangen, fangen!

(Haicht nach ihr.)

Edrita.

Was braucht's zu fangen, die du ja schon hast? Laß mir ein Bischen Raum, sit,' ich zu dir.

Galomir (haftig rudenb).

Ch, eh!

Edrita.

Du wirst mich doch nicht fürchten?
Galomir.

Du Schuld an Allem —

Edrita.

Ich? was fällt dir ein!

Galomir.

Der Vater —

Edrita.

Nu — er wird wohl etwas zürnen; Doch, schmeichl' ich ihm, sett Alles sich ins Gleis.

Galomir.

Nein, nein.

Edrita.

Nun, dann bist du mein Bräutigam Und ich die Braut, du mußt, du wirst mich schützen. Galomir.

Ha, ha!

Edrita.

Ei, das gefällt dir?

Galomit 'mir tem Binger brobent).

Du!

Edrita.

Wie, nicht?

Je, weil ein wenig etwa ich gelacht, Als du in Graben fielft? Das war ein Sprung!

Galomir (ben Arm reibend).

Uh!

Edrila.

Schmerzt's noch etwa?

Galomir (nach unten zeigenb).

Uh!

Edrita.

Und auch der Fuß? Ein Ehmann muß an Manches sich gewöhnen. Nun ziehst du aus und willst die Beiden fangen? Galomir (nach ihr greisend).

Du, du!

Edrita.

Nur mich allein? Wo bleibt dein Muth? Nein, nein! Du selber mußt die Flücht'gen haschen. Sie sind nicht fern.

Galomir (aufstehenb).

Ah! Wo?

Edrita.

Nicht grad vor dir,

Doch auch nicht weit. Sind Zwei, doch du bewaffnet. Hier lehnt bein Spieß.

(Sie berührt den Spieß, daß er umfällt, da Galomir darnach langen will.)
Er liegt auch gut am Boden.

Und dann dein breites ritterliches Schwert.

Galomir (ans Schwert schlagenb).

Mh, ah!

Edrita.

Ich weiß, dein Arm ist stark. Nur neulich

Salugst du dem Stier das Haupt ab Einen Streids. Doch war der Kampf nicht billig. Dn bewaffnet, Er blank und bar. Glb künftig auf den Bortheil, Dann tampft ihr Gleich mit Gleich; allein auch fo. Ich will mich nur auf jene Seite setzen.

(Sie fest kis auf die andere Seite, er macht ihr Plas) Hier ist dem Schwert, das girt und start, doch schmudles. Was gibst du mir? so inups' ich dir ein Bandchen, Das, etwa blau, ich trug an meinem Hals.

Wie, schau nur, bieß, das knüpft' ich an bein Schwert.

Oalpmit.

Chi

# Ebrita.

Rur gemach! — Das war' ganz artig, baucht mir. Bich aus bein Schwert und lebu' es zwischen und, So machen sie's ber ber Vermahlung auch, Da liegt ein Schwert erst zwischen beiben Gatten. (Er hat bas Shwert neben sie gelebut)

# Edrita.

(bas Band um bas Schwertheft windenb). So fnüpf' ich benn — bann so — und wieder jo --(Sie hultet wiederholt)

Calomir,

Bie?

# Edrita.

Gi, ich bin doch allzu fdarf gelaufen. Run fteht es fdon, nicht mahr? ei, ei, wie artig! Gie foldigt, wie erfrent, die hande gufammen, die Junglinge, die ichon friber telfe vorgetreten, fieb gang nabe.)

#### **E**drita

(bas Schivert umnogenb).

D wih, es falit!

Galomir. Mein Schwertt

## Edrita.

heb's auf vom Boden!

(Sie tritt mit bem Fuße barauf. Galomir budt fich. Ebrita, ftebend und auf Leon sprechenb.)

Nur hier! da liegt sein Speer, nimm ihn nur auf. (Zu Galomir herabsprechenb.)

Was zögerst du?

Galomir (immer gebückt).

Der Fuß —

## Edrita

(Atalus nach ber anbern Seite winkenb).

Du hier herüber!

(Zu Galomir.)

Ja so, mein Fuß — er steht auf beinem Schwert. Der bose Fuß!

(Bu ben Beiben.)

Nur hier!

Galomir

(fich vom Boben aufrichtenb).

So heb' ihn!

(Er erblidt Leon, ber, auf ber linken Seite stehend, ben Spieß gerabe gegen seine Brust balt.)

Ab!

(Er sinkt auf ben Sis zurück.)
(Atalus ist inbessen von der andern Seite gekommen und hat das Schwert
aufgenommen.)

#### Edrita

(fteht auf und eilt auf Leons Seite).

Du, reg dich nicht, sonst bringen sie dich um!

Atalus.

Mich weht es an, hab' ich doch nun ein Schwert.

Edrita

(mit ben Banben jufammenfclagend).

Gi, Das ist gut; ei, Das ist gut fürwahr!

(Ru Atalus)

Du, droh ihm auch!

Atalus (mit gehobenem Schwerte). Hier bin ich. Leon (gu Galomie).

Mir thut feib,

Muß also ich an Euch die Worte richten. Es war nicht meine Wahl, doch ist's gescheben, Und da es ist, benutz' ich es zur Rettung. Bleibt sitzen, Herr, Ihr seid in unfrer Macht. (Gemen Gürtel losend.)

Mit dieser Schnur bin ich genöthigt, Herr, Bu binden Euch an bieses Baumes Stamm; Es halt nicht lange gegen Gure Kraft, Doch find wir fern, sehrt ruhig zu ben Caren.

Cbrita.

Ich halte dir den Spieß, boch regt er fich, It flugs er wieder bort in deiner Hand. (Galoman ben Speer zeigenb, ben fie umgelebre gefaßt hat.) Du sieh — Ja so!

(Gie febrt ibn um. Bu Atalus.)

Da, brob ibm - brob ibm and!

(Babrent Gilo air nad Atalus blidt, ber einen Schrift naber getretin, giebt Loon raich bie Schnur gwifden Galomirs Leib und Arme, auf bie er fich rudwarts flust, und blindet ihn am Banme feit ;

Galomir.

216 - ob -

frou.

Ench wird tein Beid, wenn ihr Cach fügt.

Edrifa.

Du, bind ibn fest - er bat mohl Mraft fur Breie.

Ccou.

Es ist gethan, und wohl für jest genug. Kommt, Atalus -- Ihr seid mir anvertraut. (Atalus trut zu tom)

Edrila.

3ch nicht? Da forg' ich benn nur felbst für mich.
(Laut, wobet fie aber ben Ropf berneinend schuttelt.)
Wir gehn nun grabe in ben Wald hinein.
(Galowir bat indefen pettige Vewegungen gemacht.)

Leon.

Er madt fich fos.

Cora bu!

(Atalus nabert fich ihm Ebrita leife zu Leon) Wenn auch, wenn auch

Allein genügt er nicht, Ihr seid bewassnet, Und zicht er unfre Leute zu sich ber, Wird frei der untre Weg, der nähre, bestie, Und so erreichen wir den Strom vor ihnen. Leb wohl denn, Galonier, auf lange, host ich.

Lcon.

Und fehrt 3hr gu bem Bater blefes Maddens, Sagt ibm, nicht ich -

Edrifa.

Ich selber nahm die Flucht? Ran, sei bedankt Um all die Sorglickeit sitr meinen Ruf! Doch weiß ich ja, daß du die Wahrheit spricht. So laß und schweigen, dann find wir am Wahrsten Und brauchen um nichts minder unfern Juß.
nomm, Atalus!

> (Sie grot nach ber rechten Seile ab.) Leon (Atalas nach fich giebrab.) Ja, tommt.

> > Atalus,

Er regt fic immer!

3d bacht', ein anger Streich

Cron.

Was falt Gud ein!

iGe gicht ibn foit Beibe Cheifen nach. - 40)

Galamir

Mb - Ichnellen - Oh - Meid, Tonner! Ch, bas Binn'
for persucht mit ben Sähnen fic ber Schnie ju nägeen?

Geht nicht! Und dort mein Horn. Blas an! (Das Haupt hingeneigt).

Geht auch nicht!

(Müttelnb.)

Verdammte Schurken!

(Er sinkt ermübet auf ben Sit zurück. Plötlich mit einem listigen Gesichte.)

(Es ist ihm gelungen, ben rechten Arm jum Theile aus bem Banbe zu ziehen, er rüttelt aber sogleich wieber von Neuem.)

Sei ruhig, Mann!

(Laut rufend.)

Ah — uh! Hört nicht! — Der Arm — Es geht! der Arm. Geht, Galomir, der Arm — Ah! Eh!

(Er hat ben rechten Arm aus bem Banbe gezogen und greift fogleich nach bem Horn.)

Er bläst.

(Stößt ins horn. Horchenb.)

Horch! - Nein!

(Macht sich mit bem anbern Urm los, ben Weg ber Fortgegangenen am Boben verfolgenb.)

Da, da, im Wald — eh, eh — kein Schwert!

(Auf die leere Scheide schlagend. Er bleibt am Ausgange rechts stehen und stößt von Neuem ins Horn; ein entfernter Ruf antwortet.)

Ab, ba, — wo Männer — wo?

(Neue Antwort — näher.)

Ah, dort. Heran!

Einer ber Burgmänner kommt — es ist ber Schaffer — nach und nach sammeln sich mehrere.

Schaffer.

Seid Ihr's!

Galomir.

Ja, ja.

Schaffer.

Saht Ihr die Flücht'gen?

Galomir

(auf ben Weg ber Abgegangenen zeigenb.)

Mp!

Ichaffer (nach rüdwärts zeigenb.)
Rommt dort hinüber, dort ist unser Pfad.
Galomir (auf ben Beg rechts zeigenb).

Da — ba —

Allein der Herr befahl — Galomir.

Nein — da.

Schaffer.

Doch, sie entwischen uns — ich sag's Euch, Herr. Nach dortaus treffen allseit sich die Pfade.

Galomir.

Ich selber sie gesehn. — Gebunden — da. (Auf ben Baum zeigenb.)

Schaffer.

Sie banden Euch?

Galomir (ben Beg bezeichnenb).

Nur da, und mir ein Waffen! (Er nimmt einem der Knechte den Kolben, ihn schwingend.) Aha — nur da. —

Schaffer.

Nun denn, wenn Ihr befehlt, Doch wasch' ich nur in Unschuld meine Hände. (Sie gehen nach rechts ab.)

# Beränderung.

Offene Gegend am Strome, der im Hintergrunde sichtbar ist. Am Ufer die Hütte des Fährmanns.

Der Fährmann und fein Anecht.

Fährmann.

Die ganze Heerde, sagst du, trieb er fort?

Ruedt.

Der Kattwald, ja. Wir waren auf der Weide, 's ist nun der zweite Tag. Und als er schied, Besahl er grinzend mir, Guch nur zu sagen: So treib' er Schulden ein, sobald sie fällig. Fährmann.

Die ganze Heerde für so kleine Schuld? To sag' ich mich benn auch sur immer los, Der Wilden Truy ist nicht mehr zu ertragen. Die Franken zahlen besser, sind auch besser;

Sie schenkten bort mir jenes fromme Bild, Und wenn die Frucht man kennet aus der Saat, Elt mehr ihr Gott, als Wodan oder Teut. Doch früher räch' ich mich an jenen Argen! Tem Kattwald sang' ich nur ein Liebstes weg, Ein Rind, ein Weib, den Nächsten seines Stamms, Und das soll bliten, zahlt er nicht mit Wucher, Was ungerecht er meiner Habe stahl.

Nun ruste mir ben Kahn, ich will hinüber! Man sagt, die Franken brechen wieder sos Und wollen jenes User sich gewinnen, Das streitig ohnehm, bald Dek, bald Jenes, Und spärlich nur bewohnt, zwei Tag' im Umstreis. Sie zielen wohl auf Wet, wo zene Teurel Ob ihrem Land die plumpe Wache halten. Doch wird's wohl nicht so bald; drum noch Geduld, Bis dah'n beist's verbeißen seinen Nerger. Nur jenem Kattwald thu' ich's früher an.

Ebrita tritt bon ber linten Geite tommenb raid auf

Ebrita.

Bie find am Strem.

(3n bie Scene fprechenb)

Berbergt die Baffen nur,

Im Nothfall nehmt ihr leicht sie wieder auf.

(Die Jünglinge tommen.)

Hab' ich mein Wort gehalten oder nicht?

(Leon eilt mit schnellen Schritten bem Ufer zu, von bort zurudlehrend, erblidt er ben Baum mit bem Heiligenbilbe und kniet betend bavor nieber.)

Edrita (zu Atalus).

Wie unvorsichtig! jest dorthin zu knien.

Atalus.

Da hat er Recht, man muß wohl also thun.
(Er kniet auch bin.)

Edrita

(jum Fährmann, ber, bie Beiben betrachtenb, vom Ufer nach vorn getommen). Seid Ihr der Fährmann?

Fährmann.

Wohl, ich bin's.

Edrita.

Dem Grafen

Im Rheingau ob nicht hörig, doch verpflichtet?

Dem guten Grafen Kattwald? ja.

Edrita.

Nun denn:

Die Beiden, die du siehst, sind Knechte Kattwalds, Sie tragen seine Botschaft in das Land. Drum rüste schnell ein Schiff, ein gutes, rasches, Das sie hinüberführt und mich mit ihnen.

Fährmann.

Des Grafen Kattwald?

Edrita.

Wohl! Damit du glaubst,

Das Wort heißt "Arbogast".

Fährmann.

Ja wohl, so heißt's.

Das kommt mir recht gelegen, o fürwahr! (Seinen Knecht rufend.)

He, Notger, hier! Die wackern Leute da, Sie thun für Grafen Kattwald ihre Reise, Des frommen Manns, der unsre Heerden schützt. Mach immer nur das Schiff bereit!

(Die Rappe ziehenb, zu Ebrita.)

Verzeiht!

Ich muß dem Knecht da Auftrag geben. (Leise jum Knecht.)

Führ sie zum Schein in Strom, dann suche Säumniß, Indeß versamml' ich Freunde, Fischersleute.

Leon (ber aufgestanden ift).

Wo ist der Fährmann?

Fährmanu.

Hier.

Leon.

Wir wollen über.

Fährmann.

Ich weiß, ich weiß, in hohem Auftrag, ja.

Leon.

Was spricht der Mann?

Edrita.

Ich sagt' ihm, was du weißt,

Daß ihr die Beiden mit Graf Kattwalds Botschaft —

Fährmann.

Und da gehorcht ein niedrer Mann, gleich mir.

Leon.

Wenn Ihr's nur deßhalb thut, und nicht für Lohn, Um Dessen willen nicht, der prangt dort oben,

(auf bas Beiligenbilb zeigenb)

So wißt: nicht in Graf Kattwalds Auftrag gehn wir, Und nicht mit seinem Willen sind wir hier.

Edrita.

Leon!

Leon.

Es ist so, und ich kann nicht anders.

fährmann.

Gehört ihr nicht zu Cattwalds Freunden?

Mein.

fährmann.

Ibr habt nur erft vor zenem B.lo gefniet. Seid ihr vielleicht von jenen franklichen Geißeln? Es ward um Ginen furz nur angefragt.

Coon.

Brt fragte?

Fährmann.

Wie ce hieß, von Seite Dessen, Der ihren Glänb'gen vorsteht in Chalons. Atalns.

Lean!

fährmann,

Ihr seib erwartet brüben; boch Liegt feindlich Land bazwischen weit und breit.

Ccou.

Run, Gott wird helfen. Wer wir immer fei'n, Mint du ben Strom uns nicht hindber bringen, Berfuchen wir benn anderwärts bas Glud.

fahrmann.

Salt noch! Und habt ihr Geld?

Cton (Mangen vorweifenb).

Wenn bas genügt?

fährmunn.

Nun benn, ich fuhre selber euch hinüber. Richt weil ihr Rattwalds, nein doch, weil ihr's nicht; Denn wärt ihr's, lägt inmitten ihr bes Stroms. Er ist mein Jeind, und Nache lechzt die Bruft.

Leon Qu Chrita)

Siebit bu, man ift nicht flug, wenn man nur flugelt.

3d geh' mit Tem! Abas foll es weiter i.un?

# Fährmann

(zu bem sein Knecht gesprochen hat, ber sogleich wieder abgeht). Nun kommt! denn Reiter streisen durch die Gegend; Seid ihr entflohn, verfolgen sie wohl euch. Seht dort! Folgt rasch — und dankt Dem droben, (auf das Bild am Baume zeigend) Der euren Fuß, der euer Wort gelenkt. (Sie gehen.)

Gin Arieger, ber im Borbergrunde auftritt.

Krieger.

Halt da!

Fährmann.

Halt selber du! Es liegt ein Wurfspieß Und auch wohl zwei im Kahn. Willst sie versuchen? (Sie gehen ab.)

Arieger (zurüdrufenb).

Halloh!

Bweiter Krieger (ber im hintergrunde links aufgetreten). Dort sind sie.

(Er ist vorgeprellt, jest zurüdweichend und sein Haupt schirmenb.) Blit, sie haben Waffen!

Rattwald auftretenb.

Kattwald.

Wo ba? wo ba?

Bweiter Krieger.
Sie sind schon, seht, im Strom. Kattwald.

Verfolgt fie!

Imeiter Arieger.

Ja, da ist ringsum kein Kahn. Doch an der Sandbank müssen sie vorüber, Dort rechts, da reichen wir mit unsern Pfeilen.

# Kattwald.

Schießt immer, schießt! Und träft ihr auch mein Kind, Weit lieber todt, verwundet wollt' ich sagen, Als daß entkommen sie, mein Kind mit ihnen. (Knechte haben sich rechts am User aufgestellt.)

Anecht.

Es ist umsonst, sie stau'n mit Macht den Strom Und halten ihren Kahn scharf nach der Mitte.

## Kattwald.

Nicht also sie? Nicht sie? Nicht Rache, Rache? So werf' ich mich denn selber in den Strom, Und kann ich sie nicht fassen, mag ich sterben.

finedt (ibn gurudhaltenb).

Laßt ab! Vielleicht erreicht sie Galomir. Am Ende seines Wegs ist eine Furt, Da kommen dann noch drüben sie zu Schaden.

# Kattwald

(an seinem ausgestreckten Arm die Stellen bezeichnend). Die Hand, den Arm in ihrem Blute baden.

Der Vorhang fällt.

# Fünfter Aufzug.

Vor den Wällen von Metz. Im Hintergrunde ein großes Thor, die daran fortlaufende Seitenmauer zum Theile von Bäumen verdeckt. Rechts im Vordergrunde eine Art Scheune mit einer Flügelthüre. Es ist vor Tag und noch dunkel.

Leon öffnet die Thur ber Scheune und tritt, jene hinter sich zuziehend, beraus.

# Leon.

Die Sonne zögert noch, 's ist dunkle Nacht. Und dunkel, wie das All, ist meine Brust. (Zurücklickend.)

Da liegen sie und schlafen wie die Kinder, Ich aber, wie die Mutter, bin besorgt. O, daß ein Theil doch jenes stillen Glücks, Die Freudigkeit am Werk mir wär' beschieden! (Nach vorn kommenb.)

So weit gelang's, der Strom ist überschritten, Wir sind im Jenseits, das so fern uns schien. Iwar wohnen Feind' auch hier, doch weiß ich nicht, Die Gegend, sonst belebt und menschenvoll, Ist öd und leer, und der Begegner flieht. Iwar sichert Das vor Allen unsern Weg. Doch sehlt auch, der den Weg uns deutend künde. Die Stadt hier däucht mich Met, der Feinde Burg, Wo sie die Wache halten übers Land.

It tie im Racken, nabert fich die Heimat. Ich wunschte Flügel unserm Zauberschreit. Doch wag' ich's nicht, das Schläferpaar zu wecken, Sie find ermadet bis zum bleichen Tod. Trag du ackein, Leon, trag du für Alle!

Bie tritt mit Eins sein Chrfurcht heitehend Bld Onrch Nacht und Dunkel vor mein tries Augel Sein lettes Wort war Mabnung gegen Trug; Und nun, wie bunt, was Alles wir vollsührt! Ih wag est nicht zu sichten und zu sondern Die Tochter aus dem Baterhaus geraubt — Geraubt! Gepattet nundstens, daß sie solge. Wie werd' ich stehn vor meines Herren Alid?

Und bann, was wird aus ihr, die uns gefolgt In kinderhaft unschuldigem Beginnen,
Vertrauen schiofend aus dem Gautelipiel,
Deß Iwed war, zu entsernen das Vertrauen?
Ich kann nicht glauben, daß sie Jenen liebt,
Den Jängling Atalus, ist gleich sein Wesen
Verändert und gebessert seit der Zeit,
Als er hinweg schied aus der wilden Fremde.
Erst schinneg schied aus der wilden Fremde.
Erst schinnen sie mir mit Reigung zugethan,
Doch trieb mein Weigern, achtlos ernstes Mahnen
Von mir sie sort zu ibm. — Sie liebt ihn uicht!
Und doch geht jidis Wort, das sie ihm gönnt,

Rar in ber Nachtruh erft, da fiel ihr Haupt Im Schlaf berabgesentt an meine Brust, Im stärfrer Athemoug klang wie ein Seutzer. So warm das Haupt, jo suß des Allems Wehn. Wir drang est fröstelnd dis ins treje Mart. Vielleicht denkt sie an ihn. — Da stand ich auf, Sab einem andern Kissen ihre Schläfe Und ging heraus und plaudre mit der Nacht.

Der Osten graut, der Tag, scheint's, will erwachen. Vielleicht erkenn' ich nun des Weges Spur, Vielleicht, daß in der sonderbaren Oede Ein Wanderer — Horch, war das nicht ein Schritt? Was soll die Vorsicht da, wo Vorsicht hemmt?

(An der linken Seite leise rusend.)

Ist hier ein Mann? Geht Jemand diese Wege? Nun wieder still. — Doch nein, wer geht? gebt Antwort.

Ruecht Rattwalds, der hinter ihm auftritt und ihn rüdwärts faßt.

Erfter Anecht.

Die Antwort hier.

Leon.

Verrath!

Erfter Auecht.

Du selbst Verräther.

Bweiter Ruecht links im Borbergrunde auftretend.

Bweiter Ancht.

Ist er's?

Erfter Anecht (mit Leon ringenb).

Er macht sich los.

Bweiter Anecht.

Ich komme.

**£** c o n (hat sich losgerungen).

Fort!

Eh nicht mein Amt vollendet, fängt mich Riemand.
(Gest wieder nach ber anbern Seite.)

# Rattmalbs Chaffer toumt.

Saaffer.

So bakt ihr fie?

Erter Aneci.

Ten Einer.

Baaffer.

Run, me Der,

Dort find tie Antern aud. Kommt nur beran!

es ift licht geworben. Galomir tritt auf.

Sclomir.

Haft bu! — Das Matchen mo? Ch, ob, mein Schwert! (Er zieht fein Schwert.)

Shaffer.

Seit ruhig nur, ne tonnen nicht entrinnen.

Leon.

Lectzt ihr nach meinem Blut? wohl denn, bier bin ich; Die Rache sucht des Schadens Stifter ja. Wollt ihr das Mädchen, eures Herren Tochter? Ich will sie bitten, daß sie mit euch zieht, Und geht sie, gut; wenn nicht, so steht mein Blut ibie hand an ein bolhartiges Resser legend, bas er im Gürtel trägt) Für sie auch ein, wie ganz für jenen Andern.

Schaffer.

Wo sind die Beiden? Sprich, hier hilft kein Leugnen. Leon.

Ich leugne nicht und habe nicht geleugnet. Hier sind sie, schaut — doch haltet euch entfernt. Er hat die Thur der Scheune geöffnet; man sieht Atalus und Edrita in halbsissender Stellung auf Strohbunden schlasend.)

Hührt euch die Unschuld nicht ob ihrem Haupt?
Wie Gottes Uthem, weht des Schlases Athem

Uns ihrer Brust, indeß sie dort bei ihm.

O Schlaf, du Anfang unsrer Seligkeit,

Rur unterbrochen noch von trubem Wachen!
Sprecht sachte, leise, baß ihr sie nicht weckt.

(Er ichnest die Toars)
Run aber noch — der Erste, der sich naht,
Er fallt ein Opser seines raschen Ersers.

(Noch er nat die Hand am Dieser)
It's Einer auch nur, drobt's doch Allen gleich.

# Shaffer

Wezu auch ohne Noth? Er hat ein Wapen, Und jener Andre steht, erwacht, ihm bet. Hier ist ja Wep, der Unsern starte Beste; Da drin sind Jesseln, Bande, sichre Kerker Und Helser der gefahrlos lust'gen Jagd. Poch Einer dort and Thor! Wir stehn und wachen. (Einer gebt bin)

# Leon.

Run benn, fie haben mich umftellt mit Regen; Da bilt benn Giner nur - und ber bift bu. (Dit aufwarts geftredten Armen.) In beinem Muttrag ging ich in bieß Land, Durch meines Berren Dlund haft bu gefprochen. Mus feiner frommen Beite reichem Schat Bab er mir beinen Beiftand auf bie Reife, D, n.mm bie Bulfe nicht, bevor fie half! 3dr weiß, Unmöglid es schein' ich zu beischen; Doch ift ja moglich Das nur, was du willst, Und was bu nicht wiaft. Tas nur ift unmoglich. Um mid nicht fleh' ich, nem, fur ibn, um fie. Gen Menidenleben - ad, es ift fo wenig, Gin Meitdeifdidfal aber ift jo viel. Beiduem fie gegen Teinbe - gegen fich! Das Mandea, zu ben Joien beimgefommen, Bab im Gewohnen milb und arg, wie Jene: Had Atalus mir w.ffen's Beibe, Herr,

Er ist nur schwach, tibit er in nue baft, Jällt er verzweiselnd ab von beinen Wegen, Sein Obeim aber segnet sich und stibt. Das soll nicht sein, das darf nicht — nicht wahr, neute Er falt auf bie knie)

Schnffer.

Er ift verwirrt und fpricht mit Luft und Wolten.

chad radioarte :

Kommt Memand noch?

Leon.

Bord, welch befamuer filang?

Inas ber Stadt tont ber catiernte Laut einer tie een Glode). So tonen ja der Christen fromme Rachen, Die Elhabigen versammelad zum Gebet.

3haffer.

Du ireft, da drin find keine Christenvolker, Da ehrt man Wodan und den Narken Tent. Man kommt.

Leon.

Wohlan, so gilt es bean bas Lehte!
Id bitte nicht mehr Halfe, nein, ich fordre —
Ich bitte immer noch — ich bitte, Herr!
Als ich von beinem frommen Tiener schied.
Ta kuchtete ein Blip in meinem Junern,
Von Wundern sprach's, ein Wander soll geschen,
Uad so begeht' ich denn — ich fordre Wunder,
Halt mir dem heilig Wort — Weh Dem, der lugt!
Er springt auf)

Lie Thore geben auf, Gewaffnete treien beraus, unter ihnen ein Aufuhrer, glärzeib geharnist

Schaffer

iber fich bem Thore genabert - gurudweichendt Die find ber Untern nicht.

Anführer

wier Zeinde - Grent!

Achaffer immer zuräsweichend. It das nicht Meh, der Unsern ftarke Beste?

Anführer.

Noch ebegeitern war's der Euren Stadt, Ein Ueberfall bei Racht gab fie uns eigen.

Und schon tout beller Mang ber frommen Gloden, In Eile aufgerichtet, jum Gebet Und lockt, ju glauben, die da liebend hoffen

Leon

(ju Atalus und Chrita, bie aus ber hutte getrelen) hort ihr?

Chorinaben tommen aus bem Thore.

Anführer.

Der fromme Kirchenvogt — er selber, Deft Sprengel überall, wo Hulfe Roth, Er tam berbei in jeines Herren Dienst, Zu streuen Ausjaat driftlicher Gesittung. Dort kommt er, seht, ergebt cuch Gott und uns.

Gregor tritt beraus.

Leon (gu Atalus).

Dort Guer Ohm, fauft bin!

Alalus fauf ibn gueilerb)

D herr - mein herr!

Gregar.

Mein Atalus - mein Sohn! - Gott, beine Gnabe! (Gu hatten fich umaimt)

Ccon.

Corita & Bendt zwischen beibe Gaube faffent). Corita, fcau! Da fint wir bei ben Unfern. (Sie lobloffenb)

3a jo - bu bijt im Gangen boch ber buntle Fled.

Editta (f.d von ihm abwendend). Bin ih? Da muß ich mich denn selber teinen; Gregor.

So halt' ich bich in diesen meinen Armen.
Micht will fich vor ihm auf die Anie niederlassen, er bebt ihn aus.)
Ich habe viel um dich gesorgt, mein Sohn;
Nicht nur, wie du der Haft wohl frei und ledig.
Rein, um dich felbst, um all dein Sein und Ibun.
Ein Schleier siel von dem bestochnen Ange: Du bist nicht, wie du sollst. Wir wollen sehr,
Ob wir durch Sorgfalt kinstig Das erseten.

Mun aber sag, kamtt du allein bieher, War nicht ein Andrer bei dir, den ich sandt.?

Atalns (auf Leon Beigenb).

Dort fleht er, bem ich's bante, bort mein Schut. Gregor.

ha, bu, mein toller Burich? - mein Wadrer, Treuer! bier meine hand! Richt tuffen, biuden - fo.

Run? hübsch gelogen? beav bich mas vermeffen? Dem Feinde vorgespiegelt Dieß und Das? Mit Lug und Trug verkehrt? Ei, ja — ich weiß! Con.

Mun, gar jo rein ging's freilich benn nicht ab; Wir baben uns gehütet, wie wir konnten. Wahr ftets und ganz war nur ber Helter: Gott. Gregor.

Das ist er auch in allen feinen Wogen. (Bum frantischen Anführer.)

Und fo in seinem Namen bitt' ich Guch, Lakt los die Manner bier, gonnt ihnen heimfehr. Mut Galomir und die Seinen geigend.

Es ware benn, es jublte Einer Trieb, Im Schoof ber Ricche — Run, fie wollen nicht. Gebt immer nur mit Gott! — Sier ift fein Imang. Am Ende zu ingt die Wahrheit Jeden doch, Sie braudt nicht äußre Helfer und Beschützer: War' sie auch Wahrheit sonst? Bieht hin in Frieden!

Galomit (auf Chrita gagenb).

Die bort - !

Schnffer

Bennst die Freileit, die fle gonnen, Eh sie's gerent. Sie sind wohl thoricht gnug Er zieht ibn nach sich, die Seintgen folgen, von einigen G.wassacten geleitet)

Gregor

Atalus.

iber einige Schritte nach ber Stadt gemacht bati. 3br steht noch immer ba, folgt nicht zur Stadt?

Hier ist noch Gine, Herr, Die beiner harrt.

Sie ift bes Rattwald, meines Saters, Tochter.

Gregor (ftart).

Leon! Thatft bu mir Das?

Leon.

Bergeibt, o herr! -

Edrita.

Er wird Euch sagen, baß nicht er es war, Daß wider seinen Willen fast ich folgte. Auch ist es so.

> Gregor. Was brackte dich dazu? Edreta.

Was mich querft zu diesem Schritt bewog, Ich wußt' es damals nicht, nun aber weiß ich's; Doch sei's vergessen auch sur zeht und steis. Der zweite Grund — ber edlere, der reine, Er bleibt, wie damals, also zeht und immer. Du botst nur erst den Männern meines Bolts Der Kirche Heil, sie aber wollten nicht; Sau Gine tier, bie wellte und bie mil: Nimm auf mich in bie friedliche Gemeine.

Gregor.

Und ohne beines Batere Willen benn?

Edrita.

Holt er fie felbst, gib ihm jurad die Christin, Dem Christen unr, vertrau' ich, gibst bu fie. Go pflanzt fich fort dis Guten schwacher Same, Und funftig Heil entipriefet für mein Bolf.

Gregor.

Ma gemt's zu fargen nicht mit Dem, was Aller, Und beinen Borfat weif' ich nicht gurud.

Atalus.

Und bann noch Eins. Ich will ihr wohl, o herr, Und wenn --

Gregor.

Bas nur?

Atalus, Wenn bu's gestattelt, wollt' ib --- Gregor.

Mas Reues benn? Das war foult nicht bein Ginn,

Atalus.

Mis ich gefangen lag in harten Banben, War sie die Einz'ge, die nicht rauh und wild: Wie vit hat nuch erquickt ihr Gehn und Kommen. Dann auf der Reise lielt sie sich an mich, Robm meinen Alum, und jonst auch — Herr, du siel ft.

Gregor.

3d febe, bag fie hold und weblgethan.

Atalus,

Auch ftommt fie von ben Grafen ber im Abemga...

Gregoi.

Und alfo, meinst du, auch bir ebenbürtig? Gib nickt far einer Abn, fo alt er ift, Den altsten auf, ben ersten aller Ubnen. Ihn, der da war, eh noch die Sonne war, Der niedern Staub geformt nach seinem Bild. Des Menschen Antlit ist sein Wappenschild.

Ich hatte andre Absicht wohl mit dir, Doch, wenn es Gottes Wille nun — (Zu Ebrita.)

Und du?

Edrita.

Ich denk', vorerst in Einsamkeit zu leben; Was du sodann gebeutst, das will ich thun.

Gregor.

Die Zukunft mag denn lehren, was sie bringt. Vorerst reich' ihm als Schützer deine Hand.

Leon

(ba Atalus die Hand ausstredt und Sorita im Begriff ist, die ihre zu beben).

D Herr!

Gregor.

Was ist? Warum stehst du so fern?

Leon.

Ich nahe denn, um Urlaub zu begehren.

Gregor.

Urlaub? warum?

Leon.

Das Reisen wird Gewohnheit, Reist Einer nur ein Stück mal in die Welt. Und dann — ihr wißt, mich trieb wohl stets die Lust, Im Heer des Königs —

Gregor.

Das wär's —?

Leon.

Ja, das ist's.

Gregor.

Dich treibt ein andrer Grund.

Leon.

Fürwahr, kein andrer.

Gregor.

Weh Dem, der lügt!

Leon.

Man sollte ja doch meinen — Gregor.

Noch einmal: weh dem Lügner und der Lüge! Leon.

Nun, Herr, das Mädchen liegt mir selbst im Sinn. Will sie mich nicht, mag sie ein Andrer haben; Doch zusehn eben, wie man sie vermählt — Edrita (auf ihrem Plate bleibenb).

Leon!

Leon.

Ja, du!

Edrita.

Leon, und ich —

Leon.

Wie nur?

Edrita.

War ich gleich Anfangs dir denn nicht geneigt? Leon.

Doch in der Folge kam's gar bitter anders. Du gingst mit Atalus.

Edrita.

Gi — geben mußt' ich,

Du aber stießest grausam mich zurück.

Leon (auf Gregor zeigenb).

Es war ja wegen Dem. Er litt es nicht, Sollt' ich mit Raub und Diebstahl zu ihm kehren? Edrita.

Du aber stahlst mein Inneres und hast's.

Leon.

Und willst dich doch vermählen?

Edrita.

343

(Mit gefalteten Händen den Bischof vertrauensvoll anblidend.)
D nein!

Gregor.

Ber beutet mir bie Luntverworrne Belt? Gie reben Alle Wahrheit - find brauf ftoly, Und he belügt fich felbst und ihnt er mich Und wieder fie; Der lügt, weil man ihm log -Und reben Alle Babibeit, Alle, Alle Das Untraut, mert' ich, rottet man nicht aus, Blud auf, madist nur ber Paigen etwa bruber.

Bu Mtalus 1

Es fteht nicht gut fur uns, mas benift bu, Cobn? Afglus (noch einer Paule).

3d bente, Berr, bas Datiben Dem gu gannen, Der mich gerettet, ad, und ben fie liebt.

Gregar.

Co recht, mein Cobn, und bag bir ja fein 3weifel Db ihres Gatten Rang und Ctand urb Unj.bn, Bon beut an, mert', bab' ich ber Repen greit. Der Konig thut mir auch wohl mas zu Liebe. Da frei' er immer benn bas Suptlings afind.

Du bift betrübt? Geb nur bein Mug vom Beben! Du wardit getäufcht im Land ber Täuschung, Gobn. 3d weiß ein Land, das aller Bahibelt Thron, Bo felbit die Luge nur ein buntes Alcid, Das ichaffend er genannt; Berganglichkeit, Und bas er umbing bem Beidliecht ber Canben, Daß ihre Augen nicht am Strabt erblinden. B lift du, so folg, wie fruber mar beftimmt. Doit ift ein Glad, bas leine Taufdung nimmt, Das fleigt und madet bis ju ben fpatften Lagen, Und Diefe ba -

(MI teiner Bewegung bei bertebeten Sanb fich magenbei b) Sie megen fich vertragen

(Da bron und Gbilte fich in bie Urme fil gen aid Gregor eine Beidegeng jortzugeben macht, faut ber Lorbang)

Um 6. Mai 1838 wurde "Web Dem, der fügt!" zum

erften Male im Biener Sofvargtheater aufgefahrt.

Wier Jahre waren vergangen seit ber ersten Auftubrung von "Der Traum ein Leben," dem lehten neuen Stude Grillparzers, und man war fiber die Maßen gespannt auf bas neue Werk bes heimatliden Dichters,

Und nun gar ein Lattipiel! Co bejagte ber Bettel.

Der so ernsthafte Grillparzer brachte ein Luftspiel aus ferner, and Heidentham gränzender Zeit, und ein Bischof sieht obenan im Personenverzeichnisse! Das mar ja was Außerordentliches, und es schwirrte und summte von Vermuthungen, und die Spannung wurde Uelerspannung.

Das ist an und fur sich gefährlich für eine Theaters vorstellung: die übersvannte Stimmung schlägt am Leichtesten um. Rubige Aufmerksamkeit ist jedem Kunstwerte

am Butraglid ften.

Als sich nun die Charaftere des ersten Aftes, der grundgutige Bischof, in seinem sostematischen Eiser gegent jegliche Küze, und der lebhaste, terngesunde Koch Leon entwickelt und der Gang der Handlung sparsam zu einer Unternehmungsreise abgespennen hatten, erwartete man lichtige Seenen unter den wilden Germanen in der Gegend von Trier. Wilde Patrone erschienen nun wohl in der Gestalt des Grasen Kanwald und im Bräutigam Galemie. Aber dieser Galemir besturzte; er belustigte nicht, "En Trottel! ein wirklicher Trottel!" flusterte man sich erschrecht zu im landessiblick in Ausdrucke fin einen Gentesickwachen, und sab sich betrossen an. Dos eigentlich Lustige, durch heitres, bas Monniche fehlte gang, und ber Bang bes Stückes gestaltete fich was sonst gar nicht Grillparzeruch — mehr episch als bramatisch.

Das alles zusammen erregte Misbebagen und Unrube. Das gebildetere Publikum mochte abwehren, so viel es wollte, um dem wurdigen Dichter die grochten Zeichen der Unzufriedenheit zu ersparen — ein auffallender Miß-

erfolg mar nicht abzuhalten.

Es ist dagegen viel gescholten worden, es ist mit Recht gesagt worden: ein Dichter ersten Ranges sollte einer solchen Bihandlung im Theater nicht ausgeseht sein. Umsonst! Ein Theaterpublikum ist eben eine Boltsversammlung, welche sich unumwunden äußert. Je mehr sie gebildete Bestandtheile enthalt, namentlich im Tocateruitheile gesichtlte Bestandtheile, desto hoslicher wird die Neußerung des Misvergnügens ausfallen, aber die Enttäuschung wird sich nie verbergen lassen.

Eigentlich war es auch nicht micht als ein gewohns tiches Frauto, ein sogenanntes Durchfallen des Stücks. Die Sache erschien nur größer, weil sie einen großen Dichter betraf. Das Stück erhielt seine zwei weiteren Respekts-vorstellungen, wie jedes andere, das nicht angesprochen hat

und teinen gureichenben Besuch finbet.

Grillparzer, sonst nicht eben an Theoremen hangenb, batte bler burch einen theoretischen Eigenkun wesentlich beigetragen zu nachtheiliger Stimmung, indem er für den Theaterzettel auf der Bezeichnung "Lustipiel" bestand.

Die asthetische Theorie will nur zwei Gattangen des Dramas gestatten: Trauerspiel und Lustspiel. Sie neunt das "Stauspiel" eine Zwittergattung, welche nicht anzuerkennen sei. Achilich die Franzosen, welche auch dies jenigen Stude "comische" neunen, welche ganz einstlasten Ganges und Ansganges sind, sebald sie nicht durch rosmantisch gesteigerte Verhältnisse den Titel "Ardend"

Unipend nehmen tonnen, Crulparger fraite fic baraut, biete im Pallifum fiets fremde Theorie burch fein Stud

za befranigen.

Et verlitte ihr im Gegeniheile baburch ben Grabenfioß. Die Aussaliung bes deutigen Ball sums nimmt eben absolut nicht damit ill erein, etwas luftig zu neimer, wis nicht luftig ift, und os steift sich somerfeits durauf, die Zwittergattung "Schauspiel" als eine natioiale deutsche Gattung bramatischer Form zu betrachten, und zwar als eine werthvolle, ja vorzugsweise beliebte. Ware "Web Dem, der lägt" als "Schauspiel" ausgetreten, der Weg nare ihm um ein Bedeutendes geebnet worden.

Es ist mir tabelnd vorgeworsen, und wohl auch von Grillparzer selbst übelgenommen worden, daß ich nicht auch vieses Stud wie alle übrigen Grillparzerschen Stude neu in Scene gesetzt habe auf dem Burgtheater. Grillparzers Charalter war von einer unerbittlichen Zabigkat und bonzieguenz: was er einmal für lobenswerth eracktet, das ließ er nicht fallen, die ganze Welt mochte dazigen jagen, was sie wollte. So verhielt er sich bis an sein Ende zu

Diefem abgelebnten "Beb Dem, ber lagt."

3ch nahm aber bas Stud nicht auf, weil ich es woht jur eine gettwolle literariche Arbeit, nicht aber für ein

wirtsames Theaterstad balte.

Die Grundibee ist fein geführt, auch barin fein, bar fie bialeftisch ein verschiedenes Antlit gewinnt und im Grunde ziemlich verwirrt wird. Was Grillparzer ficherlich zu seiner Luftspielides rechnete. Selbst der Urbeber, der Dischof, ist am Ende zufrieden, wenn das Untraut, die lüge, nur von der guten Frucht überwach sein werde.

Dieß feine Spiel mit dem Grundgedanken ist aber nicht geeignet, die Wirkung von der Babne berad zu verstärken Die Bübne braucht starte, gerate Striche; sie will auf

eine bunt zusammengesitte Daffe mirten.

Chenfo ift ein rober Schwachtopf wie Galomie feine

gunftige Butnenfigur, ba ihr teine gefällige Ronut ab-

"Trop alle Dem möchte ich nicht gesagt baben, baß "Web Tem, ber lägt" von der Aubne ausgeschlossen bleiben müßte, weil es auf ihr absolut nicht bestehen könnte. Das kann es wohl. Ter Borgang, wenn auch ein wenig episch geartet, ist immerbin anziehend und durch den Grundsgedauten eigenthümlich belebt. Die Charaktere aber sind theils sehr interesant, theils doch seit gezeichnet. Zu den letzteren gehört Natiwald, der Jahrmann und der in seiner Mittelmäßigseit ausprachovolle Junser Malus. Auch der halb thierische Galomir. Es ist eine Grille des Dichters, eine solche Figur gezeichnet zu baken, aber solch eine Erisle steht ja dem Dichter zu, und sie würde Niemand verwundern, wenn sie nicht gerade auf die Buhne gestellt würde. Die Shakespearesenthussaften bewundern zu aber auch Kasliban und wollen ihn auf der Buhne sehn.

Die interessanten Charaftere sind schon und werthoolt. Edrita ist ein Franenbild von vollendeter Charafteristit, als Natursind dreift, und doch so fein sühlend. Leon ist ein ungemein frisches, gesundes Menschentlind, vielleicht nur ein wenig zu geistreich für die Erziehung, welche er genoßen. Instinkt und Matterwiß pslegt man da als Erstlärung hinzunehmen. Und der Bischof Gregor ist ein gar wehlthuender frommer Mensch.

Wenn das Stück — meine ich — jest nach des Dichters Lobe als "Schauspiel" auf die Buhne kommt und
nicht mehr überspannten Erwartungen anheimsällt, so kann
es die Probe der Aussuhrung wohl bestehen und in inserm Repertoire eine Stelle sinden, die Stelle eines eigenartig auregenden und mäßig spannenden Schauspiels von geiltvollem Inhalte.

Ob übrigens Geillparzer auch das Talent gehabt zu einem wirklichen Luftspiele, bas ist gar sehr der Frage nerth. Ich möchte sie mit Ja beautworken. Die Seine

seiner Gedichte werden zugestehen, daß seine Epigramme Wis und Laune kräftig und heiter bekunden, und die Wiener, welche ihn näher gekannt, wissen sehr wohl, daß er in scherzhafter, namentlich in satirischer Auffassung seines Gleichen suchte. Wenn man dazu seine nachgeldssenen Manustripte gelesen, unter denen lustige Formen jeglicher Gattung — freilich nur in Anlagen und streckenweiser Ausstührung — dann kommt man wie ich auch zu der Ueberzeugung: es ist ein Zufall, daß Grillparzer kein volles Lustspiel geschrieben. Dieser Zufall rührt allerdings von seinem Lebensschicksale her, welches ihm gar zu selten auf längere Zeit den fröhlichen Ausschwung des Geistes gewährte. Hätte ihm das Schickal öfter und für längere Dauer gelächelt, sein reiches Talent würde sich auch in der heiteren Richtung ausgiebig entfaltet haben.

Ŋ. L.

# Libussa.

Trauerspiel in fünf Aufzügen.

# Personen.

```
Rajda,
Tetka,
Libussa,
Primislaus.
Domaslav,
Lapat,
Biwoy,
Wlasta,
Dobromila,
Swartfa,
              Dienerinnen der Schwestern.
Slawa,
Dobra,
Ein Weib mit einem Rinde.
Landleute.
Bewaffnete.
Diener.
```

## Erster Aufzug.

Offener Plat im Walde. Nechts im Vordergrunde eine Hütte, daneben brennt ein Feuer.

Primislaus an ber Thure ber hutte bordenb.

Primislaus.

Bist du schon fertig?

Libussa (von innen). Nein.

Primislaus (nach vorn kommenb).

Ihr Götter!

Ist es denn wahr? und ist es wirklich so? Daß ich im Walde ging, längshin am Gießbach, Und nun ein Schrei in meine Ohren fällt, Und eines Weibes leuchtende Gewande, Vom Strudel fortgerafft, die Nacht durchblinken. Ich eile hin und fasse sie und trage Die süße Beute, laue Tropfen regnend, Hierher; und sie erholt sich, und ich löse Die goldnen Schuhe selbst ihr von den Füßen Und breit' ins Gras den schwergesognen Schleier, Und meine Hütt' empfängt den theuren Gast. Glücselige, ihr meiner Schwester Kleider, Die sie getragen und mir sterbend ließ, Ihr werdet dieser Hohen Leib umhüllen Und näher sie mir zaubern, die so fern. Libuffa in ländlicher Tracht aus ber butte tretenb.

Libnssa.

Hier bin ich, und verwandelt, wie du siehst. Des Bauern Kleider hüllen minder warm nicht Als eines Fürsten Rock; insoweit, merk' ich, Sind sie sich gleich.

Primislaus.

Du Hohe, Herrliche! Wie zierst du diese ländlich niedre Tracht! Das Bild der Schwester, die mir kaum entschwand, Es tritt in dir neu athmend mir entgegen, Dasselbe Bild, doch lieblicher, gewiß.

Libussa.

Auch für die Kleider Dank, du mein Erretter! Wenn Rettung ja, wo die Gefahr nicht groß. Ich half mir selbst, glaub nur, erschienst du nicht. Doch nun erfülle ganz dein schönes Wort Und bring mich zu den Meinen, wie du wolltest.

Primislans.

Dein edler Leib, bedarf er nicht der Ruh?

Libussa.

Ich hab' geruht, nun ruft mich ein Geschäft.

Primislaus.

Bei bem ein Helfer bich nicht fördert?

Libussa.

Nein.

Primislaus.

Du hast den Ort bezeichnet, der dein Ziel. Geleiten sollt' ich zu drei Eichen dich, Die auf dem Hügel stehn am Weg nach Budesch. Ist dort dein Haus?

> Libussa. Dort nicht.

Primislans.

Vielleicht von da aus

Erkennst du selbst den Weg?

Libussa.

Go ist's.

Primislans.

Und ich

Soll dort dem Ungefähr dich übergeben, Das niemals wohl uns mehr zusammenführt?

Libussa.

Der Menschen Wege kreuzen sich gar vielfach, Und leicht begegnet sich Getrennter Pfad.

Primisians.

Du bist kein Weib, um das man werben könnte? Libussa.

Du hast's errathen.

Primislans.

Und verbeut's bein Stand,

Sind's andre Gründe, die's verbieten?

Libussa.

Beides.

Nun noch einmal: gedenke deines Worts Und führe mich aus dieses Waldes Schlünden Zum Ziele meines Weges, das du kennst.

Primislans.

Wohl, du gebeutst, und ich muß dir gehorchen. Dort angebunden steht mein wackres Roß, Gefällt's dir, so besteig es, und ich leite Um Zügel es den Trennungs=Eichen zu. Den Trennungs=Eichen! Wohl für immer. Sei's denn! Dein Shmuck liegt hier im Grase rings verstreut. Der Schleier da, die goldnen Schuhe hier, Des Gürtels reiche Ketten ausgesprengt

Und in zwei Studen ein so schönes Ganze.
Ich sammt' es die und trag' es dienend nach,
Vis an dem Ort der Trennung du's erhältst.
Und schr' ich wieder in die Leim'sche Hatte,
Ist deines Taseins jede Spur verweht,
Vas Gras selbst, wo du tratist, es ersteht,
Und wie ein Träumender nach seines Traums Ertich vinden.
Frag ich mich selbst wie war's wind werß mich nicht zu finden.
Komm denn!

Libuffa.

Noch Cins voreift, das ich vergaß. (Sie gelt in bie Botte)

Primislaus,

Ich will ein Zeichen nehmen meiner That,
Daran ich sie, sie mich bereinst ellennt,
Denn sie verhehlt, ich seh's, mit Fleiß ihr ebles Seibt.
Des Güttels goldnen sietten eingesugt
Seh' ich ein kleinob, wohl nicht reich zumeist,
Allein beprägt nit Bilbern und mit Sprücken;
Das los ich los und wahre mir's als Psand,
Das Namen mir enthällt und Stamm und hans und Stand.
Er siedt das Meinob in den Basen und sammelt Lönsteils uberges
Geräthe.)

Libuffa tommt jurud, ein Rorbchen mit Arantern trauens,

Libuffa.

Sich mich zurück!

Primislaus. Und mich bereit!

Libuffa

Woblan!

Bo ift bein Pferd?

Primislans. 3mb, bort'

Libussa.

So komm!

Primislaus.

Mit Gott!

(Sie geben. Primislaus Libussa's Gewande tragenb.)

Paufe. Dann kommt Wlafta, mit einem Jagbspieße bewaffnet, von ber linken Seite.

Wlasta.

Und nirgends Menschen? — Doch! Hier eine Hütte. (An die Thure schagend.)

Ihr drin im Hause! — Keine Antwort?
(Nachdem sie die Thüre geöffnet.)
Leer!

Und wieder keine Spur und keine Kunde.

Dobromila tritt im hintergrunde auf.

Wlasta.

Wer schreitet dort?

Dobromila.

Halloh! Libussa's Mägde!

Wlasta.

Libussa's Mägde hier!

Dobromila.

Bist du's, o Wlasta?

Wlasta.

Ich bin's. Suchst du die Fürstin?

Dobromila.

Wohl, Libussa.

Wlasta.

Und keine Spur?

Dobromila.

Noch keine. Einsam ging sie, Nach Kräutern suchend für den kranken Vater, Von Psarn aus, dem Schloß, gen Budesch zu Und ward nicht mehr gesehn. Wlafta.

Wie lebt der Fürst?

Dobromila.

Er lebt wie Einer, der zu leben aufhört, Ich fürchte bald, er stirbt.

Wlasta.

Ei, seine Töchter,

Gar hoch erfahren in geheimer Kunst, Sie hindern wohl sein Ende.

Dobromila.

Ach, die Kunst,

Sie endet auch, oft eh man noch am Ende. Komm, kaß uns jetzt nach Budesch, und im Gehn Erheben wir die Stimme, Zeichen gebend, Vielleicht vernimmt's die Fürstin und erscheint.

Wlasta.

Hier läuft ein Pfad. Du rechts, ich links ins Dickicht Und ausgeruft: Libusa's Mägde, ho!

Dobromila (schon außer ber Scene).

Libussa!

(Beibe ab.)

Schloß der Schwestern auf Budesch. Innerer Hof. Links ein Theil der Wohngebäude mit einer Pforte. Der Hintergrund durch eine wallartige Terrasse geschlossen mit einem großen Eingangsthor.

Oben sist Swartka. Links nach vorn Dobra an einem Tische, auf bem ein aufgeschlagenes großes Buch liegt. Ein großer, eherner Leuchter mit brennenbem Lichte steht neben ihr.

Dobra.

Was ist die Zeit?

Smartka. Längst Mitternacht vorüber. Die Sterne geben ichaaremveis zur Rub, Und ein Gebilde schwindet nach dem andern. Den Reihen führt der flammende Arktur, Die Krone sinkt am Himmel, und der Adler Lenkt nach den Bergen seinen müden Ilug.

Dobra

(in bem Bache nachfebenb).

D weh, o weh!

Smartka.

Was flagft, mas jammerft bu? Dobra.

Wenn Mars und Jupiter fich so begegnen, It das die Stunde, die dem Leben droht. Weh, Herzog Reolus, wenn da ja noch lebst. Welch Steinbald glänzt zuhöchst?

Smartka.

Db meiner Scheitel

Spannt seine Alügel aus der hille Schwan, Ein Erbe recht der Sterne, welche gingen, Und wie geschlagne Saiten zitternd flingen, Rommt an mein Aug der Leier Strahl beran.

Dobea.

D, mög' es gute Borbedeutung sein Jur meiner Frauen Zukanft. Doch bavon Schweigt dieses Buch,

Bwartha.

Buchs, Gifch und Eibeche brangen

Die niedre Jorm dem edlen Bogel nach, Die Mage Schlange broht mit fahlem Blinken, Und auf dem Pfad der königlichen Sterne Jelgt namenloses Bolt zu weiter Jerne.

Dobra,

Las nun genng sein, Swartfa. Romm berab! Co wachen nascha noch und Tetta oben

In ihrer Rammer. Laft zu ihnen ans, Gie werden ihrer Diener Eifer loben.

Smar ika

3d fomme. Harre noch!

(Gie fteigt berab. Ce wird ans Thor geichlagen.)

Von angen.

Macht auf! Macht auf! Dobra.

Wer larmt?

Von anfrn. Dacht auf, um aller Götter willent Dobra.

Beb, Swartka, hin und öffne nar bas Thei! Der Larm thut's an Gewicht bem Anlak mobl zuvor.

Dirds geöffnete Thor bringen Domastab, Biwon, Lapat berein. Boll hinter ihnen.

Domastav.

Wo find die Fürstinnen? Bring mich vor fie!

Dobra.

Sie machen noch, boch zeigen fie fich nic.

Lapak.

And nicht bem Blinger wichtig ichwerer Aunde? Dobra.

Das Wicht'ge wiegt nicht gleich in bein', in ihrem Munte. Domastav.

Doch frommt es uns, es frommt bem ganzen Land. Dobro.

Db's ihnen felber frommt, blieb bir mobl unbefannt. Cimon.

So hebt bie Stimme, ichlaget an bie Edite! Eie muffen uns vernehmen, fei's nut Zwang. Dobra.

Um Thor ber Einsicht tobt und laemt ber Wilde, gort er am Liebsten boch ber eignen Worte Mang.

Lapak.

So wille benn: der Fürst, der uns gebot, Der Bohmen Herr und deiner Frauen Bater, Jürst Krotus lebt nicht mehr.

Dobra.

3hr Gotter! tobt!

Capak.

Des Landes Sort, fein Schirmer und Becather Starb Diefe Nacht.

Dobra.

Eo ist sie mahr gewesen, Die Kunde, die mein Aug in Sternenschrift gelesen? Just Rrolus todt!

Bimon.

Du fielft, ber Grund genügt, Daß man den Schlummer ftort, in dem ein Weib fich wiegt. Dobra.

Sie schlummern nicht, boch, wenn in Schlaf versenket, Ihr Tiaumen acht' ich mibr, als was ihr Andern benket.

Bewon.

Nun wohl, so rüttl' ich selber an der Thur, Wenn sie zu uns nickt, wohl, komm' ich zu ihr.

Er geht auf die Thure zu. P ele öffnet fich, und Tetta und Rafcha treten beraus. Erftere eine offene Node in ber hand, die zweite bas haubt nachbentlich gefentt. Alle weichen ehrerbtetig zur id.

Dafda.

Ich fage bir, es war um Mitternacht, Da ging er heim und segnete bas Leben; Satt' ich ber Zeichen Wiberstreit bedacht, Bielleicht war's Beit, ihm Fristung noch zu geben.

Ertka.

arbuffa mar bei ihm.

Rafda,

Galt glaib' ich: Rein.

36r Plat ift dunkel in ben fonn'gen Kreifen.

Crika.

Die blieb fie fenft?

Kafda.

Balb wird mir's flarer sein. Tie nächste Stunde muß ibr Handeln weisen. Sab sie ihm jenen Trank, den du wehl kenntt, Sepreßt von Rräutein, die die Wälder bieten, Bielleicht starb er noch nicht.

Tetka.

Daß es nicht möglich ist, Die Krantheit auszuhalten, ja den Tod, Daich Borsatz und Entichluß! Mann Giner sterben, Weil er nicht leben will; warum nicht leben, Weil er dem Tod sich weigert? Konnte Schwäcke So viel, und Stärfe nichts? Stand ich am Beite Tie Laters und einnerte ihn dran,

Die Bielen fromme, daß er länger lebe, Gr fah dem Tod ins Aug und stach noch nicht.

ficfda.

Wie gerne bot fich beilend meine Mungt,

Tetka.

Ich ehre beine Runft, weil du fie benleft, Doch hilft fie Dem nur, der wie du gedacht. Wenn du den Kranken mit dem Besten tränkest, Er stirbt, halt er für Gift, was du gebracht. Als Rende mag es sein, daß sie noch leiste Tur schwache Seelen, die am Willen hant, In Wahrheit biltt doch nur der Geist dem Geiste, Er ist der Arzt, das Bette und der Trank. Wenn ich nich über unsern Vater neigte Und ihm die Spruche alter Weisheit las, Der Seinen Roth, der Feinde Schelpucht zeigte, Or saste neuen Muth, und er genas.

Bafda.

Mun aber ift er tobt, wir find vermaist.

Cetka.

Bist du verwaist? Ich nicht. Ich seh ihn noch, Nicht wie zuletzt in seiner Schwachheit Banden. Ehrwürd'ger Greis, war Greis er immer doch, Mir ist er als ein Jüngling auferstanden.

Lapak (näher tretenb).

Erhabne Fürstinnen!

**Rasha.** Was ist?

Tetka.

Was sucht, was wollt ihr?

Domaslav.

Die Nachricht euch zu bringen sind wir da.

£a∫dja.

Wir haben es gewußt, bevor es noch geschah.

Tetka.

Als ihr noch hofftet, zagtet, Dieß und Das gemeint, Da war es uns bekannt, da haben wir's beweint.

Lapak.

Wenn nun der Tod den besten Fürsten schlug —

Kascha.

Bu gut für euch, für uns nicht gut genug. Denn sorgt' er nicht um euch, und dacht' er an die Seinen, Ihr lebtet wüst wie vor, wir brauchten nicht zu weinen.

Tetka.

Weil euer Trut vergällt' ihm jeden Tag! Gab er dem Kummer sich und welkte hin, erlag.

Domaslav.

Wenn's nun auch so, und wenn die Sorg' um uns Beschwert sein Leben, gar es ihm geraubt, Laßt Das uns nicht entgelten, hohe Frauen, Belohnt, mit dem wir nahn, das kindliche Vertrauen, Vollendet, was begann des Vaters hohes Haupt. Lapak.

Die Mrone, die er trug, dieß Land, fein Reich, Berfcmaht fie nicht und nehmt, wahlt Eine unter euch Domaslav.

Ibn stammet, wissen wir, von bobern Machten, Wir find e'n bantles Bolt, untundig in den Nechten; Der Stab, der in Juckt Krofus' Händen lag, Wer, als sein eignes Blut, zu halten ihn vermag?

Alle (auf die Rice fintent) Rehmt aufre Krone! Wählet! Rafcha, bul

fafda.

Unter Sternen schwest ich, In der Tiefe walt' ich: Was Natur vermag und tim, Ift nin willig unterhan. Das Lebtose lebt, Des Lebend'gen Dasein ist Tod. Ich mag nicht berrschen über Leichen, Webt zu Undern mit eiern Neichen, Was ist mir gemein mit euch?

Lapak

Co nimm benn, Tetta, bu bich mifer an! Ertha.

Was sein foll, ist nur Eins, Was sein kann, ist ein Vieles; Ich aber will sein einig und Eins. Nußen und Vertheil jählen, Nus Wahrheit und Luge wählen, Recht erdenken, das kein Recht, Dafür sucht einen Sundenknecht. Obein sonnig Reich straftt helltes Lid t: Von mir! Ich mag eine Rrone nicht!

Lapab.

Co tabt ibr uns benn bulftes und verwaist! We ift Libuffa, eure jungfte Edwefter?

Tetka.

Sie ist nicht heim. Allein, wenn auch zu Hause, Sie folgt euch nicht.

> Domaslav. Laßt uns es doch versuchen.

> > Tetka.

Ich sag' euch, sie verweigert's.

Lapak.

Sut, doch hören,

Anhören soll sie uns. Erlaubt, zu harren.

Kascha.

Seht ihr so gern noch einmal euch verschmäht, So-wartet, bis sie naht. Geht dort hinein! Ihr aber gebt, was sie am Meisten lockt, Gebt ihnen Speis' und Trank, und damit gut.

Domaslav.

Wir nehmen unsern Urlaub, hohe Frauen.

Kasta.

Gehabt euch wohl! Und, wenn nicht eure Fürstin, Bin ich euch Freundin doch.

(Die Abgeordneten werben burch eine Pforte links abgeführt.)

Kascha.

Nun aber ihr!

Stellt euch ringsum, senkt eure düstern Schleier Und seiert still und trauernd das Gedächtniß Des edlen Manns, der unsern Kreis verließ.

Nacht um uns und dunkel, Damit in uns es Licht!

(Mue verhullen fich, bie Scene vermanbelt.)

Kurze Waldgegend. Es ist noch dunkel.

Primislans tritt auf, ein weißes Roß am Bügel führend, auf bem Libnsfa fitt.

Primislaus.

Hier ist der Ort, den du mir hast bezeichnet. Der Weg nach Budesch dieß, dieß die drei Eichen. Gelöst hab' ich mein Wort.

Libussa.

Sei drum bedankt.

Primislaus.

Nun soll ich von dir scheiden, dich verlassen, Dich nie mehr wiedersehn vielleicht?

Libussa.

Vielleicht.

Primislans.

Du bist kein Weib, um das man werben könnte? Libussa.

Ich hab' es schon verneint.

Primislans.

Träf' ich dich wieder, Je wieder, glaub', ich würde dich erkennen,

Wär's unter Tausenden. Doch du auch mich? Im Dunkel sand ich dich, im Dunkel scheid' ich, Gib mir ein Zeichen, dran du mich erkennst, Wenn ich dich wiederseh!

Libuffa.

Es ist nicht nöthig.

Primislans.

Doch wenn rückfehrend ich in meine Hütte Ein Kleinod fände, das dir angehört?

Libussa.

Bring es hierher, ich werde darnach senden Und lös' es gern um Gold und jeden Preis.

Primlelaus.

Aur mich ist Gold tein Breis. So laß und scheiden! Tein Schleier und die schimmernden Gewande, In denen ich den Fluthen dich entris, Hier eingebanden trägt's des Pferdes Rüden. Rur eine Kette noch, es war dem Gurtel, Ter unter meiner Netterhand zerstückt, Doch süg' ich neu die goldnen Halenglieder, Neig mit dem Haupt und trag den neuen Schmuck. Erbusto sente ihr Haupt, er böngt ihr die Kette um den Hale.)

Primislans.

So zier' ich bich, du Schone, Hehre, Hobe; Far wen? ich weiß nicht; ist's doch nicht für mich. Und so leb wehl!

Libnffa.

Auch bu!

Primislaus.

Rur noch brei Schritte.

Dort theilt, von selber tennbar, fich ber Weg, Und leicht gelangst du wieder zu ben Teinen, Wenn du den Waldpfad rechts nur sorglich meidest, Die du, ein Marchen, famst, und eine Wahrheit scheidt. (Das Vierb tettenb.)

Bertrau dem Pferd, es trägt bich gut und ficher. (Beibe ab)

Borhof auf bem Coloffe ber Schweftern.

Raida. Zetfa und ihre Jungfrauen in berfelben Stelling, wie am Schlaß ber vor egten Scene.

faid)a.

Das Tobtenopfer ift nach Recht vollbracht, Run laßt uns sorgen für die Lebenden.
(Mile erheben fich) Libussa ist nicht hier. Auch war sie, scheint es, Bei unsers Vaters Tode nicht.

Swartka.

So ist's!

Kascha (zu Tetta).

Was sagt der Geist in dir?

Ceika.

Er schweigt. Nur dunkel

Ertönt es wie von Noth und Fährlichkeit.

Lasta

(bie starr auf ben Boben gesehen hat). Sie ist in jener Lagen einer, spricht's mir, Aus benen Glück und Unglück gleich entsteht, Am Scheideweg von Seligkeit und Jammer. Horch! Spricht ein Mann?

Cetka.

Mo?

£a∫cha.

Rein, Libussa spricht.

Allein sie ist begleitet.

Cetka.

Wie auch immer!

Sie sei gefunden und ihr Heil bewahrt. Die Diener sendet aus, die Männer alle Mit Leuchten, Fackeln in den dunkeln Wald; Ihr Andern aber steigt dort auf die Zinnen, Die Opferpauke tön', ein fernes Zeichen, Dem Ohr der Irrenden bekannter Schall.

Und alle ruft: Libussa, auf!

Die Mädchen

(zum Theil ben Wall hinaneilenb).

Libussa!

(Der Ton eines fernen Hornes wird gehört. Alle stehen unbeweglich.)
Dobra.

Das sind sie ja, Libussens Mägde. Wlasta Und Dobromila auf der Herrin Spur.

Ertlin (pefilg).

Libuffa, bier!

(Der Ton bes hornes etwas naber.)

Celka.

Sie ist's. Thut auf die Pjorten!

Und eilt entgegen ihr mit Licht und Beistand.

(Man offnet. Cinige geben binat &, Alibere bleiben in ber Braftung bes Thore fteben, barunter Swartla.)

Smarika.

Sie tommt und boch zu Roft. Und Wlafta, Dobromila Begleiten fie und blafen in ihr Horn.

Libuffa wird in ber Thorbruft ig fichtbar. Sie hat einen weißen Mantel aberg worfen und ein Feberbarett auf bem Ropfe. Wlafta und Dobromila gewaffnet hinter ihr.

Libuffa.

Führt nur bas Pfeid zurück zu den brei Eichen, Und trefft ihr einen Dlann, stellt's ihm zurück, Tenn es ist sein. Und nimmt er Lohn, so gebt.

(Gine Jangfron gebt.)

Bart ihr beforgt?

Ertka.

Libuffa.

Die febr!

fia f di a.

3d nicht, ich mußte,

Die kamft.

Libuffa.

Doch lag einmal die Sorge nah. Im Wald verirrt, nicht Wegesspur, noch Jührer; Ein Gießbach wollte sich das Ausehn geben, Als sei er furchterlich, da kam mir Husse, (Lor Tetta tre erd und ihr ins Auge birdend)

Doch unfer Bater, gelt!

Erika.

Ja wohl,

Libuffa fan ibreit Satter.

D meine Schweiter'

Und ich war fern!

Erthu.

Wie fam's?

Libnffa ific arfridtein.

In all ber Beit,

La schwibte vor den Amen des Gemüths, patt' ich's gehört nun, oder wußt' ich's sonlt, Tas Bild mit einer Plume, weiß und tlein, Mit siebenspalt'gem Kelch und schmalen Blättern: Tie gib dem Bater, sprach's, und er genest: Ir seuchten Gründen, schien es, wachse sie, Tas Ihal von Bateich micht ich immer benten. Ta nahm ich Korb und Griffel und ging hin. Ich suche, und er starb. So lang ich lebe, Wild dieß mein Aug, es sei vom beut'gen Tag Geweiht den Thränen um den Golen, Inten.

Ertha (fle muarmenb),

Ja wohl, Libiffa, Teauer fei und Klage Geschäft und and Erholung allen Drei'n.

Anida.

Eng Bwei'n.

Ethoffe igerego. Barum? Ben foliegeft bu nur aus?

Rafdja.

Die, welcher obliegt mehr, als ihn beflagen: Bu folgen ihm in seiner harten Pflicht. Des Czeckenvoltes Erste find im Echloß; Sie sordern von Farst Krokus' Techtern Eine Als Perzogin für das verwaiste Land. Ribuffa.

Rehmt ihr's, ich nicht!

Rafda.

Co fpraden wir fcon Beibe.

Doch sähe gern der Bater unvollendet, Was er fur dieses buntle Bolk gethan? Und heißt es sein Gedächtniß hoch nicht ehren, Fortsetzen, wenn auch schwach, was er begann? Libussa.

Tod welche nimmt's?

Aafcha. Labt benn bas Loos entscheiben. Libussa.

Wie nur?

Lafda.

Co boit, mas ich mir ausgebacht. Und Jeber gab ber Bater, ber nun tobt, Um Jahrestag von unfrer Mutter Scheiben Gin foitbar Meinod mit ber Eltern Beld. In halbeilobner Arbeit bargefiellt, MIS Guriel eingefaßt in goldne Spangen. Und ba bie Bierbe gleich, fo fagt ber Rame Der Eignerin, mit Corgfalt eingeprägt: Libiffing bin ich, Tetla's ober Raicha's. Die Gartel nun, bes Batere logte Babe Und geritiges Bermachtniff noch bagu ---Sprach er boch ja: fo oft ihr fie vereint, B.M ich im Geift ber euch fein und mit Rath -Last legen uns in Dieje Opferichale. Tetta, bie Grufte, trete bann bingu, Und beren Ramen blind fie greifent fabt, Die ift befreit - und also auch bie 3meite. Der Dritten Guitel wird gam Diabem: Gie folgt, ob ungein, in Die Gurftenwehnung. Gerb ibi's gufrieben?

Libussa

(Barett und Mantel abgebend und in Bauerntracht baftebenb).

Wohl!

Cetka.

Libussa, du?

Wie senberbar gekleibet!

Libussa (fich betrachtenb).

Sonderbar?

Vergaß ich's boch beinah! Ja, gute Tetka, Der Jufall kommt und meldet sich nicht an, Auftauchend ist er da; und wohl uns, wenn beim Scheiden Er außerlich verändert nur uns läßt. Das Kleid ist warm, und also lieb' ich es.

Cetka.

Ped wir —?

Libussa

(bas Geschmeibe vom Halse nehmenb).

Hier ist mein Gürtel.

Tetka

(ihren Gürtel ablösenb).

Sier ber meine.

Kascha

(Libuffens Gefcmeibe nehmenb).

Mm Halas

Libussa.

Und doch er selbst, wie ich dieselbe.

Lasta.

Tas ist bein Gürtel nicht.

Libussa.

Wie ware Das?

Lasta.

Metten wohl; allein der Mutter Bildniß,

Mittelkleinob, fehlt mit deinem Namen.

| huseichneue |

Libnssa.

Was schmähst bu mich?

### Die abgesenbeten Jungfrauen fommen garud.

Dobromila.

Wir waren, hohe Frau, bei ben brei Eichen, Wie du befablit, und suchten jenen Mann. Doch tam er nicht und war nicht aufzusinden. Libulla.

Run, es ift gut.

(Bor fich bin)

Das hat mir Der gethan! (Die Jungfrauen gieben fich gurud)

fa faja.

Die Nacht im Wald, in Bauerntracht gehüllt, Berloren beines Baters Angebenken.

Libuffa.

Mein Bater lebt, ein Lebender, in mir; So lang ich athme, lebt auch sein Gebächtnift.

Rafda.

Die Liebe fnüpft sich gern an feste Zeichen, Der Leidtsinn liebt, mas schwankend, so wie er.

Libuffa.

Dlit Einem Wort log' ich bie Rathsel leicht, Doch würdet ihr's eatstellen und verkehren. Drum halt nur, was du weißt, mein sid res Herz!

Raidia

(2 buffens Beichmerbe hinwerfenb).

Der Rreis getrennt, bu fannst nut und nicht loofen. Libnifa

Jicht loosen? Und wer weiß, ob ich's auch will? Ein Schritt aus dem Gewohnten, meil' ich wohl, Er zicht unhaltsam bin auf neue Bahnen; Nir vom ärts führt das Leben, rückvärts me. Ich soll nicht loosen? Und ich will es nicht. Iho sind die Vlanner aus der Czechen Nath? Den Bater will ich ehren durch die That,

Mögt ihr bas Loos mit bumpfem Bruten fragen: Ich will fein Amt und jeine Rrone fragen. Erthu.

Libara, ot

Kafda.

Honn ich gekränkt bich mit zu raschem Wort — Erbuffa.

Du franktest mich nicht mehr, ich seh's, als dich. Doch, was ich sprach, es bleibt. Mein Wort ein Fils. Und mag ich's nur gistehn: bent' ich von beut Mich wieder hier in eurer stiden Wohnung Beschätigt mit — weiß ich doch kaum, womit — Mit Maticla zu den Mitteln eines Zwecks: Mit Mond und Sternen, Kräutern, Lettern, Julien, Dinkt's allermeist einsörmig mir und kahl. Dies Kle d, es reibt die haut mit dichtern Jaden Und weckt die Wärme dis zur tiefsten Brist; Mit Menschen Mensch sein, dünkt von heut mir List, Des Mitgesuhles Palse fahl' ich schlagen, Drum will ich dieser Measchen Krone tragen.

Horaus, Wladifen! Czechenvoll, heraus! Die Jungfennen (rufen). Libunia Herzogin! Der Böhmen Fürstin!

Lomasiav. Biwoh, Lapat und die übrigen Abgeordneten and ber Piorte lints

Domaslan.

Täuscht unfer Ohr, und borten wir genau? Ertürt ber Bolmen Fülftin, unfre Frau? Und welche will -?

Libnssa. Her ist von Wollen nicht, Von Müssen ist die Rede und von Pflicht. Und da nun Eine muß aus unfier Jabl, Co will ich und begebe mich der Wahl.

Rapak.

Libuffa, bu?

Libuffa.

Tie Jüngste aus dem Kreise Und minder gut vielleicht als sie und minder weise, Auf ihnen würde Hohes gut beruhn; Toch handelt sich's um troisch niedres Than, Wo zu viel Sinsicht schädlich dem Bollbringen, Vernsichtigkeit geht sehl in nahen Dingen. Wenn nun des Baters Grist auf mir beruht, So sugt sich's, wie es kann, und, hoff' ich, gut. Seid ihr's zufrieden?

Die Abgeordneten (inteens). Hoch, Libuffa, hoch! Der Böhmen Herzogin, der Czechen Jürstin! Libuffa.

Steht auf! siad's Diese nicht und bicfer Ort, Was ench zu Boden zieht. Doch hört mein Wort. Es hielt euch fest des Baters strenge Rechte Und beugt' euch in ein heilsam weises Joch. Ich bin ein Weib, und ob ich es vermöchte, So widert mir die starre Härte doch. Wollt ihr nan mein als einer Frau gedenken, Lenkiam dem Jaum, so daß kein Stachel noth, Will freudig ich die Ruhmesbahn ench lenken, Sin überhortes wär' mein lest Gebot. So wie ich ungern nun von hinnen scheide, Lenkt' ich zurück dann meinen miden Lauf Und träte bittend zwischen diese Beide; Ihr nähmet, Schwestern, mich doch wieder auf?

Aasdın.

Benn bu's noch fannst, von Irbischem umnadtett

Ertka.

Wer handelt, geht vit febl.

Libuffa.

Huch wer betrachtet.

Domastav.

Richt fructlos feilft bu, pvermal sicht uns mabnen! Rimm unfein Schwar baraut und sufrer Unterthagen.

Eibnffa.

Dieß lette Wort, es sei von ench verbannt. In Balmitt berischt nur Eines bier im Land: Das findliche Beitraun. Und nennt ihr's Flacht. Nannt ihr ein Opfer, das sich selbst gehracht Die Wratür, die üch alzufrei geschienen Und, eigner Gerischaft bang, beschloß in dienen. Wollt ihr als Brüder leben eines Sinns. So nennt mich eure Farstin, und ich bin's: Doch sollt' ich Iwein ein zweisach Recht eidenten. Wollt' eher ich an euch euch selbst als Staven ihenten. Seid ihr's zufrieden so?

> Alte. Bir wollen! Libnffa.

Rant, fo tempat!

Allein, vergist ihr, mas uns allen frommit, (auf ihre Stoverein jeigens) Da Diefe bier ben Rendereit mir vertagen, So glig' ich ben, es meinem Bater flagen.

Lebt, Schreitern, wohl! Auf Diebeilebn, und bin! Ihr Andern solgt und judelt durch den Wald. Ihr Matchen, mit vorant und stept ins vornt: die jest mit nächst, sieht bin 3 ibr nun vorn. Und so, gehobnen Hatel, mit turch los essen Blich, Eng pin such den kommenden Gest fen.

### Die Männer.

Libussa hoch! der Böhmen Herzogin!

(Man hat Libussa wieder den Mantel und das Federbarett gegeben; sie geht, die Mädchen vor ihr her, die Männer schließen; Alle mit Faceln und Jubel durch das mittlere Thor ab.)

Kascha.

Hast du gehört?

Tetka.

Ja wohl.

Kasha. Nun?

Tetka.

Ich bedaure sie,

Sie wird's bereun, und früher, als sie denkt.

Kasdya.

Die Rohheit kann des Höhern nicht entbehren, Doch hat sie's angefaßt, will sie's in sich verkehren; Wer nicht wie Menschen sein will, schwach und klein, Der halte sich von Menschennähe rein. Komm mit!

Tetka.

Wohin?

£a∫d)a.

Un unser täglich Werk.

Ihr aber reinigt mir so Hof als Hallen, Was hier geschehn, es sei in Traum zerfallen. (Die Schwestern mit Begleitung ab.)

Dobra.

Nun wir denn auch ans Werk, und gib mir Kunde, Ob gutes Zeichen eintritt diese Stunde. Welch Sternbild herrscht?

Swartka

(auf ber Sobe ber Mauer).

Die Jungfrau blinkt, boch nein.

(mit halbem Leibe über die Brustwehr gelehnt und laut ausrusend). Der Osten graut, dem Tage weicht die Nacht! Der Vorhang fällt.

## Zweiter Aufzug.

Ebene an den Ufern der Moldau. Rechts ein Theil von Libussa's Wohnung.

Auf berselben Seite nach vorn ein kleines Gebüsch, vor bem ein Weib mit einem etwa vierjährigen Rinde sist. Links gegenüber ein Tisch mit plaubernben und zechenben Gesellen. Zwei barunter spielen eine Art robes Brettspiel. Im hintergrunde wird zu einer Zither getanzt.

Das Weib

(ihren Anaben emporhebenb).

Nun, Tompa, spring!

Einer der Spielenden.

Ei ja, ber schwarze Stein,

Er stand erst hier.

Bweiter.

Dir fällt wohl gar noch ein,

Daß ich betrüg' im Spiel?

Erfter.

Wer benkt an Das?

Sei mir nicht bos und zieh! .

(Sie spielen weiter.)

Ein Alter.

Ja, laßt euch sagen:

Fürst Krokus war ein Held in seinen Tagen, Der schlug, wenn's etwa galt, auch einmal los Und ließ den Mann am Herde nicht vertöffeln, Da sagen wir die Sarde nicht un Schook Und suppten Frieden aus mit breiten Läffeln.

Ein Bungerer.

Je nun, der Lössel hat noch keinen Mund zerriffen, Des Krieges Messer schneidt mitunter harte Allen, Der Großen breiter Schlund mag berlei noch vertragen. Den Kleinen stumpst die Zähn' er und verdirbt den Magen. Ich lobe mir den Frieden.

Alter.

Ja, mas bentft bu?

Berft.b mich recht.

(Den Becher hebend.) Libufia boch!

Alle am Eifche (ebenfo).

Libuffa!

Sin Gemafineter und Blatta mit Beuftharnich und helm an feiner Geite haben, wie beauffchtigenb, bie Dernge burchichtiten.

Gewaffneter (311m Tifche tretenb).

3ft's bier fo lant?

Alter.

Wir sprachen von Libissen, Und wenn auch laut, wer spricht da laut genug? Wlasa.

Doch harcht! Der Arbeit Ablosftunde fchlug.

yean bort Befang bon Ma inerfturmen. Mehrere Felbarbeiter tommen, fich paarweife umichingend, bie Jaden iber bie Schiltern gebangt. Sie fingen:

> Feldarbeiter. Ruh nach der Arbeit Wird wohler thun; Denn, wer nicht müde, Kann auch nicht ruhn.

Einer von benen am Gifche.

Billtommen! Schon jurud?

Einer der Gekommenen.

Das benift bu, Lieber?

Der Theil bes Lags, ber uns traf, ist vorüber, Run tommt's an euch.

Der Erfe (auftebenb).

Wir find auch fcon bereit.

Bur Albeit, bo!

(Mihrere am Lifche flegen auf und nehmen ble abgelegten Jaden auf.)

Derfeibe.

Kamt ihr im Pflügen wit? Der Andere.

Jum Rain.

Der Erfte.

Macht's beiß?

Der Andere.

Je nun, es fengt bie Matten,

(ben Coweiß mit bem Acrmel von ber Stirne mifdenb)

Doch ber bie Sonne gibt, ber gibt gulest auch Schatten.

Mabt's end bequem.

(Bu ben anbern bom Tifche Aufgeftanbenen.)

3br fommt!

Einer von ihnen (jum Schenten);

Roch einen Trunt!

Schenke.

Was meinst du auch? Ich bent', bu bast genung, Sonst gibt es eitel Bant, wie jüngst beim Frühlugsfeste; Die Furstin liebt bas nicht. Halt's wie die andern Gaste,

Ber Dorige.

Go wart' ich bis gum Quell.

Shenhe.

Thu bas, es fühlt den Brand. Und heiter bleibt der Kopf und ruhrig Juh und Hand. Wlasta

(bie gewaffnet ab und zugegangen ift, ohne Strenge). Bur Arbeit!

Der lett Burückgebliebene.

Wohl! Das ist ja, was ich meine.

(Er und die übrigen Aufgestandenen nach ber rechten Seite ab. Die neu Angekommenen setzen sich.)

Der Erfte von ihnen (zum Alten).

Wir pflügten heut dein Feld.

Alter.

Ging's gut?

Der Pflüger.

Ei, gar viel Steine,

Doch hielten wir barum nur boppelt fest.

Alter.

Habt Dank!

Erster Spieler (einen Zug machenb). Berloren!

Bweiter

(nachdem er bas Spiel übersehen, bem Andern Geld hinschiebenb). Nun, hier ist der Rest.

Erster.

Du hörst wohl gar schon auf?

Bweiter

(auf eine Figur bes Bretispieles zeigenb).

Fraß Alles doch der Reiter.

Erster

(einen Theil bes Gelbes jurudichiebenb).

Nimm von dem meinen ba, und spielen wir nur weiter. Wlasta (hinzutretend).

Spielt ihr um Gelb?

Erfter Spieler.

Es gilt fein großes Glück,

Wir zahlen nur zum Scherz und geben's bann zurück. Wlasta.

Ihr thut ganz recht, wollt ihr die Fürstin euch gewogen.

Erffer Bpieler.

Wer will bas nicht?

(Roch eine gand voll Gelb bem Arbern bi ilegenb.)

Da nimm! und ausgezogen!

(Cte fpreien weiter.)

Das Weib

(im Borgrande, bas fich unterbeffen mit bem Rinbe beichaft gt bat, ju bemie,ben).

Wenn nun die Fürstin fommt, tag ihr ben Saum. (Bon ben Tangenden im hintergrunde lost fich ein Paar tos, bas jest, gegen die Beitte zu, hervortangt)

Einer der Sigenden.

Seht, wie ber Janek ipringt, der nimmt fich Raum, Tangt er mit Ilien boch.

Diebrere fteben auf bem Sange guguleben.)

Gin Alter, von ber it ifen Geite tommenb.

Der Alte.

Laft ab, ihr Beiben!

Wie oft ward's euch gefagt ich will's nicht leiben.

Einer der Bufehenden.

Ei, Alter, trenn' es nicht, das bubiche Paarl

Der Aite.

Bulept nennt ilr noch Mann und Weib fie gar. Der Vorige.

Warum and mat?

Der Alle.

Warum? 3d will's cach jagen.

Mein Mabet ba ift reich, und er hat taum zu nagen.

Der Doeige.

So lebt ihr Alten stets benn in vergangner Zeit? Was gestern sest und wahr, ist's darum nicht auch heut. Der Reick thum letzter Zeit kam etwas stark zu Jalle, Sonst hatten Die und Der, nun aber haben Alle. Was kaufst du um dem Geld da, wo nichts käuslich ist. Das Land ein breiter Tisch, an dem, wer hungert, ist. Dekhalb bes Buriden Noth, ber Tochter bich erbarme, Er hat, was ewig reicht ein Herz und ruft'ge Aime. Das Mädchen.

Mein Bater!

Der Alte

(jum Weben gewenbet),

Ei, ja boch!

Der vorher gefprochen.

Biht, folgt ibm auf bem Gi.g'

Bulest fagt er boch Ja, und mar's aus Ueberbruß. (Mufit bon ber I nien Seite.)

Derfelbe.

Schon wieder Cang und Klang? Das bat nicht Langeweile! Weiber und Rinder

(bill fent und in bie Sanbe ichlagenb).

Et fcon! Die Anappenfchaft bes Beigwerfe aus ber Gile!

Berginappen mit Micht bon ber linten Seite. In ber Mitte auf bei Schultern bon bier Mannern eine Tragbabre mit glänzenden Stufen, Giglie ten und Gefäßen voll ebten Dietallen. — Die Anwele ben brangen fich betrachtend und benrundernd nach bem Pintergrunde - Lapat. von ber lenten Seite tommend, und Domablau, mit Bimsprechte

Lapak.

Seib mir gegrüßt!

Domaslas.

Und bul

Capak

(auf bas Bott weifenb)

Das freut fic.

Domastav.

In ber That.

Capak.

Man ift recht gladlich bier.

Domastav.

Und Jedermann ift fatt.

Lapak.

So Herr als Anecht.

Domaslav.

Der Knecht nun wohl am Meisten.

Lapak.

Das möcht' ich mir zu sagen nicht erdreisten. Wir sind doch Herrn.

Domaslav.

Und satt so gut als Die.

(Auf die Menge weisenb.)

Zwar satt sein ist nicht viel.

Lapak.

Bu viel macht boch nur Müh!

Libussa —

Domaslav.

Ah, sie ist der Frauen Zierdel

Lapak.

Gerecht.

Domaslar.

Und weise.

Lapak.

Mild.

Domaslav.

Und doch voll Würde.

Nur —

Lapak.

Meinst du?

Domaslav.

3d? — Sie ist, wie du gesagt.

Lapak.

Und wer im ganzen Land zu widersprechen wagt? Zwar wenn —

Domaslav.

Erkläre dich!

Grillparger, Berte. VI.

Lapak.

Was ist da zu erklären? d mög' es ewig währen!

Das Land ist segensvoll, und mög' es ewig währen!

Domaslav.

Die Dauer freilich —

Lapak.

Wohl. Das Schöne währt nur kurz.

Und wer die Höhe wählt —

Domaslav.

Der wagt zugleich ben Sturz.

Lapak.

Die Dauer, ja; und, wag' ich's anzudeuten —? Siehst du dort Wlasta durch die Männer schreiten? Da Tadeln nun ein Menschensehler doch — Die Weiber, dächt' ich, stellt sie allzu hoch. Zwar wird sie wissen wohl —

Domaslav.

In ihrer Weisheit Fülle —

Lapak.

Warum sie also thut.

Domaslav.

Gewiß! Und dann — doch stille!

Lapak.

Was ist?

Domaslav.

Mir schien, als kame Wer. — Dann noch zumeist, Die Niedern, find' ich, werden allzu dreist.

Lapak.

Man sieht die Achtung doch nicht gerne sich versagen.

Domaslav.

Und braucht man nun sein Recht —

Lapak.

So eilt Das gleich, zu flagen.

Domaslav.

Ja Dieß, und baß bie Weiber sie so hoch gestellt, Sonft ist ihr Reich —

Berbe.

Das befte in ber Belt.

Domastav.

Und, Biwon, bn schweigst fiill?

Bimon.

Das bleibt mir über?

Hör' ich die Klugen sprechen als im Jieber. Berkehrt ist all dieß Wesen, eitler Tand, Und lod aus seinen Fugen unser Land. Weiber sühren Wassen und rathen und richten, Der Bauer ein Herr, der Herr mit nichten. Und all dieß Tändeln mit sanst und mild Gibt höchstens 'ne Sangweis', ein sei ies Bild: Doch wie's entstand unter Emer Sturn, Hat's nirgends Raum als im Menschenhirn. Und siel ein Jeind in unfre Gauen, Wir würden Deß allen die Früchte schauen.

Lapak.

Wie furg und raich.

Domaslav.

Bumabr, er übertreibt.

Zwar ciwas ist daran --

Lapak.

Das etwa übrig bleibt.

Domastan.

Daß ich's benn grad beraus nach meiner Einsicht beute: Dem Ganzen fehlt ein Dlann, ein Mann an ihrer Seite.

Lapak.

Bielleicht. Bu all den Gaben, die der Fürsten Bier, Ein ruhig fichres Aug -

Bomaslav.

Gleich, weiser Lapat, bir.

Lapak

Waf' ift Litusia teleft. Cag: Domastav, ber reide. Domasav.

Der reiche Domastan? Sind wir nicht laught benn Gleiche? Der ftatte Bieben mar' bem Land ein ftarfer Child.

Mag fein. Doch fragt barnach bas gaite Riquent lo? Domaslav.

Wegu noch mehr? Last uns zum Werfe uns vereinen! Wer werben obne Neid. Sie wälle von uns Enen. Uid wer das Loos erhält, gebente dantbarlich Des Brüderpaars und stell als Nächte sie nach fich. Lavak.

Menn nut -

Wiafta (rufent). Die Finrftin naht! Der Sang bort auf) Winfia.

Lafit euch nicht filten! Gie wird in eurer Luft ben iconten Waltomn bogen.

Lebuifa tommt von der rechten Seite von Mehreren berleitet. Ger bleibt betrachtenb fieben. Die Langenben machen noch einige Sept tie, bann boten fie gagieich mit ber Wuhf auf wober einige Weiber Blumenftrat ge zu Libuffel d Fiften legen.

Libnifa.

Sabt Dank, ihr Leute! Far die Blamen au.b., Lich frent es, wenn ihr sie, die fionamen, lebt Und ihnen gleich auch bleibt an stillem Blakn. Was each die Gärtnerin mit nad ter Sorge, Bertbeilend halfreich Naf und Warm' und Schatten, dann nützlich sein, das ist euch zu gewiß Die Frende, bost' ich, stort nicht das Seichätit?

Wiefe.

Die Pfrager, taim geweckselt, find im gelb.

Libuffa.

Mir schmerzt die Sturn; bas zielt auf fenckte Zeit. Sie sollen eilen, baß sie beut vollenden. Doch wird der Sommer heiß. Das Jahr ist gut. Wer sind die Leute bort?

Wlafta.

Die Anappenschaft Des Bergwerfs aus der Eule. Reiche Beute Dir bietend, find sie da. Willst du sie sprechen?

Libuffa.

Nicht jest. Mich efilt an der auspruchsvolle Tand.
isinen der Blamenfräise in der Hand baltend.)
Die Batterblumen hier sind helles Gold,
Und reines Silber nicht in diesen Glodchen.
hat Jemand List an ihrem todten Hort
zu Schmuck und zu Gerath, sei's ihm gegönnt.

Mh, Brom! Bie lelft bu, und wie lebt bein Beib? Seid ihr verfolnt und ftreitet ihr nicht mehr? Demnachst fomm' ich zu bir, mich best zu überzeugen. Richt immer von Geborfam fprich ju ihr, Ste wird bir um jo williger gehord,en. Das beifit; wenn bu im Recht; benn halt bit Unrecht, So feb' ich nicht, warum fie weichen follte. 3.h bl de rings um mid und finde niegends Den Stemp.l ber Difbill'gung, ben Ratur Der offnen Etern bes Weibes aufgebrudt. Sich, beine Barftin ift ein Beib, und braucht fie Rath, Webt fie ju ihren Schwestern, und bier Mana, Eie macht in Waifen und gebeut ftatt mir. Rublt lich bein Unecht als Menfch bem Berren abnlich, Barum foll fich bein Welb benn minter fublen? Rem Ellave fei im Baus und feine Gllavin: Um wenigsten Die Matter beines Cobns. ign bem Weibe mit bem Rinbes

Uh, Gute! Und dein Kind! Jit's nun gefund? Und machten jene Kräuter es genesen? Doch eine Narbe noch, bier nächst der Stirn! Nimm Preilwurz, wie es auf den Wiesen wächst, Und druck ihm's an die Stirne wiederholt Und sag dazu; in Gottesnamen. — Gut!

Auch gilt's hier eine Hochzeit, sagt man mir.
(Das Tängerbear von vorher und der Bater treten naber.)
Si, alter Nisbat, sühlst du dich erweicht Und neunst sie Mann und Weib, das hübsche Baar? Du thast sehr wohl, sie sind emander werth, Denn was du immer sprackt von arm und reich, Da aft nicht Sinn dabei. Wohl denn, Glüd auf! Kehrt nur zu Spiel und Tanz und freh zur Albeit.

(Das Weit zieht fich zurück. Sie tömmt gegen ben Borgrund) Sieh da, ihr Herrn, so vornehm abgesondert? Wie unzufrieden oder doch erstaunt?

Domaslav.

Die Gaben fpendeft, Die du felbst nicht theilft. Libuffa.

Leih beinen scharfen Ginn mir, weiser Lapat, Daß ich verstehe, was bort Jener meint.

Domaslav.

So ft.ftest du nicht Chen, bobe Jurftin, Und bift ber Che doch, der Liebe feind? Libuffa.

Du hällst mich wohl sur rasend, guter Mann? Wie sollt' ich hasen, was so menschlich ist? Allein zu Lieb' und Che braucht es Zwei; Und, sag' ich's nur, mein Bater, euer Jürst, That mir des Mannes ein so wurdig Bild, Taß ich vergebens seines Gleichen suche.

Junt einmal fchien's, boch es verschwand auch ichnell.

Capak.

Du willft Geprufte, boch bu willst nicht prufen.

Libuffa (vor fich bin).

Stellt er fich benn ber Paffung? wollt' ich auch.

Domastan.

Bas man entfernt municht, hullt man gern in Duntel.

Libuffa.

Nun, weiser Lapat benn und starker Bivop Und mächt'ger Tomaslav, die ihr euch theilt In Das, was ich im Mann vereint mir denke, Hort denn ein Rathsel, und als halbe Losung Ing' ich ein Zeichen bei nach Seberart. Bar doch die Kette stets der Che Bild.

(Ste nimmt ihren Salsichmad und legt ibn auf ein Riffen, bas ein Bage balt.)

Wer mir die Kette theilt, Allein sie theilt mit Keinem dieser Erde, Bielmehr sie theilt, auf daß sie ganz erst werde; Huzufügt, was, indem man es verlor, Das kleinod theurer machte, denn zuvor: Er mag sich stellen zu Libusia's Wahl, Bielleicht wird er, doch nie ein Andrer, ihr Gemahl.

Domastav.

Wer mir bie Rette theilt.

Bewon.

Und wieder bod nicht theilt.

Domastav.

hinzufügt, was -

Libuffa.

Müht euch nicht ab! Der weise Lapak, sab ich, schried sich's auf. Reibirg es nicht und theil es Diesen mit, Es soll für Alle. Nun, mit Gott, ihr Herrn. Sucht auf die Losung; aber heit zugleich: Bis ihr's gefunden, meidet meine Nähe. — Libussa ist kein Preis für jeden Werth.

(Bum Pagen.)

Geh nur voran! Ihr folgt! Glück auf den Weg! Biwon (im Abgehen leise).

Sie narrt uns, fagt' ich euch.

Lapak (ebenfo).

Wart ab das Ende.

(Die Drei sammt bem Pagen ab nach ber linken Seite.) Libussa.

Wer einsam wirkt, spricht in ein leeres All, Was Antwort schien, ist eigner Wiederhall.

Ha, Wlasta, komm! Ist irgend ein Geschäft, Ein Mühen, eine Sorge, eine Qual, Daß ich bevölkre meines Innern Wüste? (Die im hintergrunde Stehenden brängen sich nach der linken Seite.) Libussa.

Was bort?

## Wlasta.

Zwei Männer streiten, wie du siehst. Sie fassen sich am Bart.

Libussa (in die Scene blidend).

Schlägst du den Bruder? Gebt mir ein Schwert, er soll des Todes sterben! Und doch, schelt' ich den Zorn und fühl' ihn selbst? Trennt sie!

(Einige gehen nach ber linken Seite.)
Und ist das Thier erst Mensch geworden, Bringt sie, auf daß ich schlichte ihren Streit. Ei, Streit und Streit!

> (Die Hand auf die Brust gelegt.) Ist's hier denn etwa Friede? (Ab nach der rechten Seite. Die Uebrigen zerstreuen sich.)

## Berwanblung.

Rurge Gegend mit Felsen und Bäumen.

Die drei Wladiten tommen, vor ihnen ber Anabe mit bem Riffen.

Domaslap.

Setz nur das Kissen ab, dort leg es hin, Indeß wir uns berathen, was zu thun. (Der Knabe setzt das Kissen auf ein niederes Felsstück links im Vorgrunde

g ein niederes Felskuc lints im Borgri und geht.)

Domaslav

(bem Anaben nachblidenb).

Mir bunkt, ich sehe Spott in seinen Augen.

Biwon

(ber fich rechts im Borgrunde zur Erbe niebergeworfen hat, mit seinem Schwerte spielenb).

Hat er nicht recht, und sind wir nicht genarrt?

Lavak

(im hintergrunde, die hande auf dem Rüden, auf und abgehenb). Das frägt sich noch!

Biwon.

Ei ja, dann klügle du!

Domaslav.

(ber, links im Borgrunde auf bas Felsenstud gestützt, unverwandt bie Rette betrachtet).

Wer mir die Kette theilt -

Biwon.

Allein — wie heißt's?

Lapak

(unwillig hervorsprechenb).

Allein sie theilt mit Reinem dieser Erde.

(Er geht wieber auf und nieber.)

Biwon.

Sie theilt, allein mit Niemand. Guter Schwank! (Aufstehend.)

Ich hab' es satt. Ich sag' euch, es ist Unsinn. Der Widerspruch, ja die Unmöglichkeit

Gefrüpft in Rem vert, um uns zu verfrotten Und uns zu bannen fein von ihrem Hof, Weil sie uns ideut und unfre Nabe turchtet. Denn nicht ver Sinn von Rächsel und von Mette In jener Knechtschaft liegt, die uns ihr Baier Vor Jahren auferlegt und die sein Sprößling Mit zarten Händen gern verdoppeln nichte.

Drum ist mein Nath: Geh Jeber auf sein Schloß; Du, Lapak, du bist weise, Domaslav Bist reich, halt Diener, Schreiber, die dir helsen, Um augustügeln, was vielleicht der Sinn. Ich din ein Mann des Schwerts. Gebt mir das Meined, Ich will es hüten, daß, gelingt die Lösung, Nicht Einer einte, wo gesät für Drei, Urd sich allein das Ziel der Werbung eigne.

Domasiav.

Das baif nicht fein!

Biwan (vie Hand ans Schweren. Es barf nicht? Lavak.

nein und Rein!

Diwon.

So laßt das Loos benn zwischen uns entscheiden. War werden doch nicht wie die Wlinden wandelu, U.s wedielseits umklammernd mit den Händen? Gefährt von jenem Gold, als unserm Nage, Und ze iem Knaben — Raft ben Knaben her! Er sell entscheiden, werfen uns bas Loos.

Domastav.

Damit er, rüdgefehrt, am Gof Lbuffa's Uns ihren Weibein schildre gum Gespott?

Biwan

Da bait bu recht!

#### Capat.

Dert vert ein Manterstitann Des Menne, id in, bierbet. Ge fennt u. a nicht; Ber u. fin decht in de albeit dert. Er wir bin binchten Geie wentet.) As pat.

Inn til ritt ver' Des a erifen Sinn ift raich, Banit ginn at abm saerft prtannt. Er fen une gint, mit Cinem alale fhaun. Bugeben big jamad.

Primisland trit im Dir runte ben ber I ifen Bette auf

#### Primistans.

Co mie bir Lielt mines um tie pente fre at, Sa's Sommer wir beit Gurdit, idligt' ich im Clillen or um bas frun, bus jane Sobe brit. Uib in ter Inif trag' it tas reife Bilo. Das fie mir gab, bielmebe. bas ich mie nalm, Go tag, wenn's bier gut lint n Ceite pott, 3d unterble be faum, ob es mein Berg, Db es ibr alemor, mas fo mabtig friemt; Und beibe brangen bin gu ihrer Berrin. Doch nab' ich ifr, ruditattend meinen Raub, Lohnt fie mit Gold Die Ilat, Die mich begladt: Und lleib' ich fein, fo bedt ein ichnell Bergeffen, Bas fie taum weiß niebr und nur bier noch libt. 3d fab bort einen Anaben ihres Saufes, Gitleibet in bie Farben feines Dienfis, Bielleicht tann ich ein Wort verfteder Dahnung, Radautenber Grinnrung ibm vertraun, Daß fie gebentt bes Borfalls jener Hacht,

Brbem er fit nich rudmaris wer bet, treten be brei Winbifen bor.

Lupak.

Erfdrid nicht, frember Dlann!

Primislaus.

Erschrak ich benn?

Domaslav.

Du kennst nicht uns, wir dich nicht. Primislaus.

Also scheint's.

Lapak.

Zum Schiedsmann bist du demnach wie erlesen. Primislaus.

Was ist zu scheiben, und was ist getrennt? Lavak.

Etwa die Rette hier.

Primislaus (für sich). Libussa's Kette!

Domaslav.

Sie gab uns eine hohe Frau.

Primislans.

Libussa!

Lapak.

So weißt du —?

Primislaus.

— Nichts, als nur, daß es die ihre.

Domaslav.

So sag denn kurz, wie kurz ist unsre Frage: West von uns Dreien soll das Kleinod sein? Primislaus.

id bin kein Mann des Zufalls und des Glücks, immal, wo's Richterspruch gilt und Entscheidung. Will ihr den nähern Sinn mir nicht vertraun, Sieht mit Gott, ich ziehe meines Wegs.

Lapak.

Frit 1:45

Biwon.

kbu's immerhin, der Mann scheint klug, kiereiche kiehilst er etwa uns zur Lösung.

Domaslav

Run also benn: Wir Trei, die du hier fieht, Sind ilächtige Wladiten dieses Landes, Alls mächtig eben, stark und reich, berusen, Ju werben um der Jurstin hohe Hand. Als heute nun wir solcher Absicht nahten, Gab uns die Jurstin dieses Halsgeschmeid Und sprach dazu — Wie heißt's?

Primislaus.

Lant mich es borent,

Capak (teferb).

Wer mir bie Rotte theilt -

Biwon.

Doch theilt mit Reinem.

Es tlingt wie Wahnfinn.

Primislans.

Jebes Bort, ich bitte.

Lapak (lefent).

Wer mir bie Rette theilt,

Mllein fie theilt mit Reinem Diefer Erbe.

(Anbrend bie Blabiten neben Lapat fteben und in bie Schift biiden, bat Primiblai & bie Rette eigeiffen, die hatenformigen Giteber getren it und raid mieber gufammengefugt.)

Lapak (fortjahrenb).

Bielmehr fie theilt, auf daß fie gang eift werbe;

Domaslav (lefenb).

hingufügt, mas, indem man es verlor, Das Rlemob themer machte benn guvor.

(Bei biefen Borten fabrt Primistaus ichnell nach ber Haten Seite ber Bruft, too er bas Rectned berborgen ;

Biwon jetenfalle friend)

Er mag fich stellen zu Litusta's Wahl, Bielleicht wurd er, doch nie ein Andrer, ihr Gemabl.

Primistans.

Ich will zu ihr!

Domastan, Das nit Cach and Fir gebi? Primtelaus.

Das Ha,biel ift gelost,

Lopak. Wie nur? Primistaus.

- Es icbien fo,

Doch bedet neue Racht bas taum Erbellte.

Sie forach's zu euch als Werbern ibret Sand? Domastan.

Co mar's.

Primislaus
(von ihnen wegtretend),
Und überließ dem Zufall denn,
Ob sie des Räthsels Lisung dennoch fänden?
Und ber es fand, er war ja ihr Gemabl!

Jahr hin, mein Glad, bein Fug war allzurasch! Toch blieb ein Stachel, scheint's, in ihrer Bruft. Laß mich's verfuchen benn; ich brud ihn septer, Ob ihn die Zeit vertieft, ob sie ihn hein.

Run denn, ob Des das Kleinod oder Jenes, In licht die Frage, schint's, zu dieser Beit, Nicht Einen wollte sie vorerst bezochnen, Ihr Ale sollt zur Werbung eich berecht'gen, Den Einen wird bestimmen ihre Mahl. Wishbald, da sie zu "theilen" euch gebot, U.d. "mituitbeilen" doch so streng verpönte, Sie in Gesammibesit euch wünscht zugleich: Gemeinsam haben heißt als Freunde theilen. Siebt Acht, ob ich die Wabibeit näber tresse: Luit steelus gab der Töchter Dreizahl, Joder, Der Matter Bild, umringt von idlen Steinen,

In Gürtelipangen tünstlich eingefürt; Die Spangen, sie sind bier, dos Bildnis sicht; Wie sie's verlor, die Jürstin, wer kann's wissen? Doch daß es sehlt, und damals schon gefillt, Als jene Fraun um Bobmens Krone loesten, Sogt das Gericht in jedes Mannes Mund: Wie auch, daß durch den Abgang jenes Bildes Bezeichnet ward als Herzegin Libassa, Und in der That "durch Das, was man verlor, Das Aleinod reicher wurde als zuver," Denn es trug ein der Bohmen Herzogstrone.

Mir baucht, ber Mann bat Recht.

Lapak.

Mir icheint's nicht minber.

Bimon.

Co hatten wir bas Mathiel benn! Primislans.

Tas Wort, Allem die Sache nicht. Sie will das Bildniß. "Hinzufugt, was, indem man es verlor," Und wie es weiter heipt. Sie will die Sache.

Allein wie finden wir die Sache nun? Primistaus.

Gin Mittel mar' vielleicht. Was gebt ihr Dem, Der euch bas Bildniß icafit, nach bem ibr ftrebt? Copak ftelfe ju ibri).

Ein Kornnaf Gilber, bringt ei's heimlich mir. Domaslav (ebenfo)

Mein Schloß in Rresnagrund, wird's mir zu Theil.

Werb' ich ber Bolmen Bergog, all mein Gigen. Primistans,

Das ift versprochen viel, gegeben wenig.

E.kenntlickkeit ist ein gat schwaufend Ding. Wer zielt, drückt bas Geschoß an Brust und Wange, Doch wenn er traf, wirft ec's verächtlich bin. Die Kette hier ist Gold, und Gold genug hat Bedmens Fürstin, habt ihr Herren auch; Nir war's ein reicher Schaß. Gebt mir die Kette, So schaff ich euch bas Bild.

Lapak,

Redt fo, nicht alfo.

Biwon.

Bir wollen Beibes, Bilb und Rette.

Domaslav.

Ja.

Primislaus.

Wer auf ben Markt geht, ber stedt Geld zu fich. Fur Richts ift Richts. Und somit Gott besohsen!

Domaslav.

Co habt Ihr fellst bas Bild?

(Leife git ben Uebrigen.)

Wir find ju Drei'n,

Brelleicht, baß mit Gewalt --

Primistans.

Ber's nun befitt!

Der Ort, der es verbirgt, ist mir befannt, Und wer mich schädigt, bringt sich um den Schat. (Die Hand an ein boldartiges Mester in seinem Gartel gelegt.) Robstbem, daß ich nicht wehrlos, wie ihr seht.

Domastan.

Es fei barum! Doch mas foll bir bie Rette?

Primislaus.

Vielleicht als Zeichen Deffen, was geschah, Als Bürgschaft auch vielleicht jür einern Dankt Denn — wiederum vielleicht — geb' ich sie später Jür einen Lobn, der hober, als sie selbst. Biwon.

Der Handel ist geschlossen. Nun bas Bilb!

Drimislaus

(mit Erwartung erregenben Gebärben gegen bie auf bem Rissen liegenbe Rette gewenbet).

Wohl denn, ihr Herrn, betrachtet mir das Kissen.

Die Klugheit gilt gar oft als Zauberkraft

Und ist's auch oft. — Ihr seht — D weh, es fiel!

(Während die Augen der Wladiken auf das Kissen gerichtet sind, hat er das Bild aus der Brust gezogen und in die linke Hand genommen. Jest stößt er, die Kette mit der rechten Hand fassend, das Kissen von dem Felsstück herab, so daß es nach rückwärts fällt, und gleichzeitig läßt er das Bild in derselben Richtung fallen.)

Und hier das Bild.

Domaslav.

Es ist's.

Lapak.

Ich sah's zuerst.

Domaslav.

Ich hab's zuerst ergriffen.

Biwoŋ.

Nun, und ich?

Man wird mir meinen Theil doch nicht bestreiten?

Domaslav.

Doch ob's das rechte nun?

Biwon.

Ja wohl, laßt sehn!

(Sie stehen seitwärts gewendet, bas Bilb betrachtenb, bas sie sich wechselsweise aus ber Hand nehmen.)

Primislaus

(bie Rette in ben Bufen ftedenb).

Ich nehme meinen Lohn, der mir ein Zeichen,

So gut wie jenes andre. Und Libussa,

Sie wird erinnert. Hoffnung bleibt wie vor.

(Er entfernt fich nach ber linken Seite.)

Domaslav

(bas Bilb in ber Sanb haltenb).

Hier steht es: Krotus, hier.

Grillparger, Berte. VI.

Lapak.

Und hier: Libussa.

(Sie wenben sich um.)

Lapak.

Wo aber blieb ber Mann?

Domaslav.

Und wo die Kette?

(ans Schwert greifenb)

Verrätherei!

Biwon.

Verräther? Und warum? Der Handel ward geschlossen: Ihm die Kette Und uns das Bild. Er ist in seinem Recht. Wir haben, was wir suchten. Laßt uns heim; Libussa muß nun wählen unter uns, Die sie verbannt vielleicht für immer glaubte. Und sucht sie Ausslucht etwa weiter noch, Bleibt uns das Schwert.

Lapak.

Und was selbst Schwache schütt:

Bereinigung.

Biwon.

Recht gut, fühlt ihr euch schwach, Ich nicht. — Du Knabe dort, komm nur herbei.

(Der Anabe tommt vom hintergrunde links.)

Nimm jenes Kissen auf. Und lach nicht wieder, Wie du vorerst gethan.

(Das Bilb auf bas Riffen legenb.)

Hier ist das Räthsel, Das auch die Lösung ist. Nun lachen wir. Es soll sich Manches ändern hier im Land, Und auch in euerm Haus, geliebt's den Göttern.

Der Fürstin Weisheit ehr' ich: doch ein Mann,

Es hat boch andern Schick!

#### Die Beiden.

Ja wohl.

#### Biwon

(fich mit einem verächtlichen Blick von ihnen wendend und bem Anaben folgend).

Nur vorwärts!

(Die beiben Andern, hinter ihm hergehend, reichen sich die Hände, ins bem sie ihr Mißtrauen gegen ihn und ihr Einverständniß durch Gebärden ausdrücken.)

## Berwandlung.

Plat vor Libusia's Schlosse, wie zu Anfang des Aufzuges.

Libuffa kommt mit Gefolge. Auf ber entgegengeseten Seite links im hintergrunde haben sich mehrere Männer aufgestellt.

### Libnssa.

Sett mir den Stuhl heraus; ich will ins Freie. Vielmehr nur: sattelt mir das weiße Roß, Dasselbe, das mich einst nach Budesch trug In jener Nacht, als bei des Vaters Scheiden Ich Herrin, Skavin ward von diesem Land. Wer sind die Leute dort?

Wlasia.

Die Streitenden

Von heute Morgen.

Libussa.

Und sie streiten noch?

Und einen Markstein gilt's, den man verrückt? Einer der Streitenden.

hier Dieser hat's gethan!

Libnssa.

, Sahst du's?

Derselbe.

Ich sah es nicht.

Lituifc.

Une icher's Arres

De: Constant Rein.

Libelle

Unt geirft ben Bruter

Des Frimels rock? Bergleich euck!

Der Imeite.

Debl, it will

Ber Erta

34 nicte.

Libulla

Und wenn ich dreisach Land bir gebe Für bas, mas du verlierst?

Der Erft.

3d will mein Recht.

Libnffa.

Von allen Worten, die die Sprache nennt, Ist feins mir so verhaßt als bas von Recht. Ist es bein Recht, wenn Frucht bein Uder tragt? Wenn du nicht hinfällst todt zu dieser Frift, Ist es bein Recht auf Leben und auf Athem? Ich sehe übrall Gnade, Wohlthat nur In Allem, was das All für Alle füllt, Und diese Würmer sprechen mir von Recht! Daß du dem Dürft'gen hilfst, den Bruder liebft, Das ist bein Recht, vielmehr ist beine Pflicht, Und Recht ist nur der ausgeschmuckte Name Für alles Unrecht, bas die Erde hegt. 3d les' in euren Bliden, wer hier trügt, Deck sag' ich's euch, so fordert ihr Beweis. Sind Recht boch und Beweiß die beiden Krücken, An denen Alles hinkt, was krumm und schief. Beroleicht euch! sonst zich' ich bas Streitgut ein

Und lasse Disteln säen drauf und Dornen Mit einer Ueberschrift: Hier wohnt das Recht.

Erfter Streitender.

Doch du erlaubst, o Fürstin, daß den Anspruch Wir Männern unsers Gleichen legen vor.

Libussa

(sich wegwendend).

Wenn Gleiches sie begehren, sind sie gleich, Doch Gleiches leisten stört mit Gins die Gleichheit.

Die brei 28 labiten tommen mit bem Anaben, ber bas Riffen trägt.

Libussa.

Noch mehr der Thoren! Wollt ihr auch ein Recht? Domaslav.

Ja, Fürstin, ja; und zwar auf beine Hand. Libussa.

Nicht mehr als Das? Fürwahr, ihr seid bescheiden. Lavak.

Gelöst ist die Bedingung, die du setztest.

Domaslav.

Wir haben, was du fordertest. Hier ist's. (Auf bas Kissen zeigenb.)

Libussa.

So habt ihr ihn getödtet?

Biwon.

Wen?

Libussa.

Den Mann,

Der es besaß.

Biwon.

Er lebt.

Libnssa. Und gab's? Domaslav.

dov riiF

Libussa.

So ift er auch benn wie die Andern alle, Ein Stlav des Nutens; nur der Neigung Herr, Um etwa mit Gewinn sie zu verhandeln! Fahr hin, o Hoffnung! erste, letzte du.

Der erste der Streitenden (zu ben Wladiken herüberrufend).

Nehmt euch, ihr Herrn, der Unterdrückten an!

Libussa (zn ihm).

Geduld, mein Freund: ich werde, will dich richten, Verhärtet, wie ich bin, paßt mir das Amt.

(Bu ben Blabiken.)

Er nahm das Gold freiwillig?

Bimon.

Ja, die Kette.

Libussa.

Dieselbe, die ich gab? Sie fehlt!

Biwon.

Er hat sie.

Libussa.

Und ihr, ihr überließt —?

Bimon.

Es war der Preis,

Den er, trot höherm, einzig nur verlangte.

Libussa.

Habt Dank! — Der Mann ist klug; wohl ebel auch: Befreit mich von der Werbung dieser Thoren, Erinnert mich an meinen Dank und hat, Was ihn als Gegenstand des Danks bezeichnet. Wo ist der Mann? Bringt her ihn!

Lapak.

Er ift fern.

Den Schiedspruch kaum gethan, war er verschwunden. Libussa.

Bohl also stolz auch. Gut, ich liebe Stolz,

Jumal, wenn er in eizner Cobe sucht Den Mafstab, nicht in fremder Niedrigkeit. Berschmäht er meinen Dank? Ich will ihn sehn! Lapak.

Doch eift entidelbe, Gutfin, unfern Unfpruch. Libuffa.

Wozu entscheiden, was entschieden schon? Halb habt ihr nur erfällt bes Spruckes Sinn. Berboten ward, zu tbeilen, ihr theilt mit Un einen Fremden, was each ward zu hüten. Hinzugufugen galt's, was man verlor, Ihr aber, statt des Ganzen, bringt den Thei. Halb habt ihr nur eisallt, drum halb der Lohn. Werbt wie beiber und bleibt an meinem Hof.

Domastan.

Wir find betrogen.

**Biwop** Saat' id's nicht?

Der erfte der Ltreilenden iber indefien mit feinem Gegner gebabeer | Mein Rod

Mein Recht!

Ich wid mein Recht. D, ware hier ein Mann, Der erntt entichtede, wo es geht um Eraftes.

Mebrete

Ja mohl. ein Mann, ein Mann'

Libuffa.

Da lärmen sie Und haben, fuhl' ich, recht. Es fehlt ein Solcher. Ich tann nicht hart se n, well ich selbst mich achte. Den Zugel subr' ich wohl mit weicher Hand, Doch bier bedari's des Sporns, der scharfen Gerte.

Abellan, ibr Herrn, ich geb' euch einen Mann.
(Ta bie Mob ten näher treten)
Glaubt ibr von euch die Robe? Dermal nicht.
(Dieber vor fich biniprechent)

In benist bid tluger, als Libusia it?
Ich well bir zeigen, baß bu bich betrop it.
Dem Jister gleich wirfst bu bie Ragel aus.
Bil st terne stehn, besanernd bemen nöber.
Libung ist sein Fischliche Delpt in,
Bewaltig, wie ber fürstliche Delpt in,
keist ich die Negel dir zusammt ber Leine Und schwacher Hand und schleubre dich ind Dieer,
Da zeig benn, ob du schwimmen kannst, mein Ich er.

(Bu bein Bolle )

To gilt es denn, den Mann ench zu bezeichnen Der schlichten solt und richten hier un Land Und nabe stehn, wohl eine nächst der Fürstin

Ich babe lang zu euch Bernuntt gesprochen, Doch ihr bliebt tand; vielleicht borcht ihr dem Unfinn, Db scheinbar ober wirklich, gilt bier gleich.

Ceht bier bas Rob, benfelben weinen Belter. Der mich nach Bubeich trug an jenem Tag, Da ich, nach Kräutern suchend, fand die Rrene, Albet ihn hinaus am Zaum zu den brei Giden, Wo fich bie Wege ibeilen in ben Dalb, Dort laßt ben Bügel ibm und folgt ihm nach, Und wo es hingeht, suchend feinen Stall Und fruberer Bewohnheit alte Statte, Doit tretet ein. 3br findet einen Dann In Philiperart, Der - ba es bang wohl Mittag An einem Tijch von Eisen tafelnd fist Und einfam bricht fein Brob. Den bringt gu mir: Das ist ber Mann, ben ibr und ich gesucht. Was jebo leidt und los, bas mabt er feft, Und eifern wird er fein fo wie fein Tijd. Un end gu bandigen, bie ihr von Gifen. Die Luft wird er besteuern, die ihr athmet,

Mit seinem Zoll belasten euer Brod; Der gibt euch Recht, das Recht zugleich und Unrecht, Und statt Vernunft gibt er euch ein Geset, Und wachsen wird's, wie Alles mehrt die Zeit, Vis ihr für euch nicht mehr, für Andre seid. Wenn ihr dann klagt, trifft selber euch die Klage, Und ihr denkt etwa mein und an Libussens Tage. (Indem sie mit einem leichten Schlage das Pserd zum Gehen ermuntert und die Uebrigen zu beiden Seiten Raum machen, fällt der Vorhang.)

# Dritter Mufzug.

Behaft bar Priggielaus' hutte nie zu Unfang bes erften Auf gages. Ein umgewendeier Pflug rechts im Borgrunde.

Primistans
(rechts in die Scene sprechend
Beingt nur die Stiere zum ersehnten Stall! Der Pflug bleibt hier. Ich will darauf nich setzen. Der Tag war heiß, die Arbeit ist getlan.

Nun, wadrer Pflageremann, es stibt dar wohl, Nun beinem schlidten Thun ben Blick zu heben Nach dieses Lebens Höhn, vom Thal zum Sipsel. Bwar beibt's, es war in langstentschwundner Zeit Im Lande weit begütert unser Stamm Und licht und behr in seinen ersten Murzeln. Allein was soll Das mir? Ist Heut doch Heut, Und Erstern aus demselben Stoff wie Wergen.

Nelstdem, daß, wät' ich einer ber Wlad. ken. Ich mich nicht stellte zu so hoher Werbung. Denn nie im Benensted die Königin Richt nur die Höchte, einzig ist, allem, Von niedern Drohnen nur zur Lust umstattert, Indeß die Arbeitsbienen Honig daun, So ist, der auf den Throne sit, nur sit, Sich selber gleich und Kiemandes Genoß.

Der Fürst vertlärt die Gatten, die er wählt, Die Konigin einiedrigt Den als Mann, Den wählend sie als Unterthan erhöht: Denn es sei nicht der Mann des Weibes Mann, Das Weib des Mannes Weib, so stiht's zu Recht. Drum wie die Frau ist aller Wesen Kione, Uso der Mann das Haupt, das sich die Krone ausgest, Und selbst der Knecht ist Herr in seinem Haus.

ier ift ai fgeftanben )

Co jprichst du, prahlst, und trägst im Bujen doch, Was dich an jene Hoffmung jest noch kettet.

Man fage nicht, bas Schwerfte fei bie That, Da bilit ber Muth, ber Augenlitch, bie Regung; Das Schwerste Diefer Welt ift ber Entschlith. Mit Eins die taufend Jaben qu gerreißen, An benen Zufall und Gewohnheit führt, Und, aus bem Kreise bunfler Fügung tretend, Sein eigner Schöpfer zeichnen fich fein Loos, Das ift's, wogegen Alles fich emport, Bas in bem Dienfchen eignet biefer Erbe Und aus Bergangnem eine Bufanft baut. Dag fie mein bentt, bag mach in ibrer Geele Diein B.lb - nicht einmal Das: ein Traum, ein Richts, Das taufend Formen fo wie meine tleiben, Das nicht emmal ein Rame ihr bezeichnet, Rein Oleichnip, benn fie fah mich bamals taum, Mis und bie Racht im Bald gufammenführte, Das wedt in mir ein gleich verworenes Richts, Das boch mein Blud ift, meines Lebens Cance, Und das zerftoren ich nicht mag, nicht fann.

War' sie ein Hirtenmädden, nicht Libusia, Und ich der Pflüger, der ich wurtsch bin, Ich trate vor sie hin und fagte: Mädden, Ich bin Derselbe, dem du einst begegnet. Sieh hier das Zeichen. Wird's nun licht in dir, Wie längst in dieser Brust, so nimm und gib!

(Die Sand hinhaltend.)

Dann könnte sie nicht sprechen: Guter Mann, Stellt dort Euch zu den Dienern meines Hauses; Deß, weß Ihr mich erinnert, denk' ich kaum.

Ei, wackrer Mann, set dich nur wieder hin, Nimm Käs und Brod aus deiner Pflügertasche Und halte Mahl am ungefügen Tisch. Ist's eignes Brod doch, das erhält und stärkt, Das Brod der Gnade nur beengt und lastet. (Er hat sich wieder gesetzt und den Inhalt seiner Tasche auf die Pflugschar

ausgelegt.)

Sie hat mein Roß, das etwa soviel gilt, Als diese goldnen Spangen, die ich trage, Und so sind sie mein Eigenthum zu Recht.

Ich wollte, sie bestieg' einmal den Zelter, Und in Gedanken ihm die Zügel lassend, Trüg' sie das Thier hieher.

Doch welch Geräusch? Täuscht mich mein Aug? Das ist mein Roß; doch leer Und ohne Reiter, rings von Bolf umgeben. Bin ich im Land der Märchen und der Wunder? Doch folgen die Wladiken, seh' ich nun, Die sich erdachten etwa solchen Fund, Um zu ergänzen, was nur halb in ihrer Und halb in meiner Hand. Kommt immer, kommt! Ich sühle mich als Herr in meinem Haus, Und so brech' ich mein Brod. Ist doch der Pflüger, Indem er Alle nährt, den Höchsten gleich: Wie Wasser und wie Luft, die Niemand kauft, Poch mit dem Leben zahlt, entbehrt er ihrer.

Die brei Blabiten kommen, von Bolf begleitet, von ber linken Seite.

Biwon.

Hier blieb der Zelter stehn, hier ist der Ort. Domaslav.

Und hier der Mann, der, wie Libussa sprach, An einem Tisch von Eisen sitt, sein Brod Auf einer Pflugschar mit den Händen theilend.

Biwon.

Derselbe ist's, es ist der Nämliche, Der unsern Streit geschlichtet.

Lapak.

Mir wird's hell.

Primislans (aufftehenb).

Glück auf, ihr Herrn! Was führt euch her zu mir? (Man hat bas Pferb gebracht.)

Primislaus

(hinzutretend und es streichelnb).

Ha, Prischenk, du mein Roß, du wieder heim?

Lapak.

Sein Roß?

Primislaus.

Noch einmal denn: Was führt euch her?

Domasiav.

Der Fürstin Wort.

Primistans. Libussa's?

Lapak.

Sie befahl,

Un ihren Hofhalt dich mit uns zu führen.

Primislaus.

Galt mir auch, euch zu folgen, der Befehl?

Lapak.

Das nicht.

### Delmistans.

Tech wegn ich's nur verveigeite, Remmt ihr mit Macht, mich nothigen Jalls zu zwingen? Seid unbeforgt, ich folg' euch obne Zwang Was aber war ber hohen Labung Grund? Domaslav

Bir wiffen's nicht.

Lapak.

Bielleicht boch ward ihr fund, Daß du ein schlager Richter bist zu eignem Rugen, Und wünsch als Richter bich zu Rus dem Bolt Zum Mindsten lag ein Fall vor, der verwirrte. Oremistans.

Ich richte Riemand, als mich felber eina, Und trusche nicht, als wer fich selbit getauscht. Domastan.

Besteig bas Rop benn und folge uns nuch Sef. Vrimistans.

Dieß Thier, das meine Fachen hat gelagen, Besteige Riemand, der nicht eignen Rechts. Nebstein, daß es das ihre, und ich wunsche, Daß es das ihre bielbe, nach wie vor. Dann, sollt' ich mit der Arbeit Stand beladen Mich nahn dem Ort, wo Arbeit nur ein Gast, Nicht der Bewohner ist. Ich geh' ins Haus Und schmude mich, wie sich del Landmann schmildt. Nuch, da man Sehern naht mit Ebrengaben, Bring' ich von Fra tien und von Blumen ib., Wie sie der Amitz eignen, ein Glichent. So lang, ihr Herrn, zeritreut eind im Gehert. Man reicht eine Meth und Milch und nährend Brod, Auf daß gestärft wir gehn, wo Ställe noth.

(Er e Mart fie uite einer Sanbben nung und gebe in bie Dutie)

Saft bu gebort?

**Domaslav.** Wie stolz.

Biwon.

Nun, um so besser.

Stolz gegen Stolz, wie Kiesel gegen Stahl, Erzeugt, was beiden feind, den Feuerstrahl.
(Alle nach ber linken Seite ab.)

Verwandlung.

Tiefes Theater. Im Hintergrunde auf einem Felsen das Schloß der Schwestern.

Blafta und Swartta bom hintergrunde nach born tommend.

Wlasta.

So weigern mir die Schwestern, deine Fraun, Den Eintritt benn?

Swartka.

Sie sind nicht gern gestört.

Wlasta.

Und wissen sie: ich komme von Libussen?

Swartka.

Sie wissen es.

Wlasta.

Und doch —?

Smartka.

Und doch. — Berzieh!

Sie steigen nieder von dem jähen Abhang, Den Weg vom Schloß ins Freie. — Tritt zurück! Wenn sie vorübergehen, sprich sie an.

Raicha und Tetta find von ber Sobe berabgetommen.

Rascha.

Ich sage dir: die Wasserwage zittert, Der Boden bebt, die Zeit gebiert ein Neues. Wlasta.

Erlauchte Frau!

Lasta.

Ah, Wlasta, sei gegrüßt! Willkommen hier im Freien, denn im Schloß War's nicht gegönnt.

> Wlasta. Und wer verbot's? Cetka.

> > Wir selber.

Wer aufmerkt, der gebeut selbst und gehorcht. Wlasta.

Die Fürstin, meine Frau —

Kascha.

Wir wissen es.

Libussa will zurück in ihrer Schwestern Mitte, Empört von ihres Volkes wildem Trop. Sag ihr, Das kann nicht sein.

Wlasta.

Du meinst wie ich.

Kascha.

Bielleicht nicht ganz. Allein — und sag ihr Das — Wer gehen will auf höhrer Mächte Spuren, Muß einig sein in sich, der Geist ist Eins. Wem's nicht gelungen, all die bunten Kräfte Im Mittelpunkt zu sammeln seines Wesens, So daß der Leib zum Geist wird und der Geist Ein Leib erscheint, sich gliedernd in Gestalt, Wem ird'sche Sorgen, Wünsche und das Schlimmste Von Allem, was da stört — Erinnerung, Das weitverbreitete Gemüth zerstreun, Für Den gibt's fürder keine Einsamkeit, In der der Mensch allein ist mit sich selbst. Die Spuren ihres Wirkens, ihres Amts, Sie solgen künstig ihr, wohin sie geht.

Wozu noch sommt, daß in der legten Zeit Die Reigung, scheict's, die Reigung zu dem Mann, In ihrem edten Innein Platz gegriffen: Jum Machten war das kleinod, das da brachtest Us Beichen deiner Sendung, nicht mehr strahlend Gewesen war's in einer fremden Hand. Sie taun nicht mehr zu uns zuruck, denn, storend Und selbst gestört, zerstorte sie den Kreis.

(S.e . ban ein paar Schritte. Blafta tritt ihren in ben Beg ; Wanta.

Doch gebt ihr Rath, der Jürstin, wie sie bandigt Die Meinungen bes Bolls, mit fich im Rampf.

Rafdja.

Kennt einen Weisern sie im Bolt als sich,
So steige sie vom Stuht und gönn' ihn Jenem:
Toch ist die Weis're sie, wie sie's denn ist,
To gehe sie den ungehemmten Gang,
Icht schauend rechts und links, was sieht und tällt.
Der Fragen viel erspart die seste Antwort
Ich sele rings in weiter Schöpfung Kreisen
Und sinde übralt weise Nöthigung,
Der Tag erscheint, die Nacht, der Mond, die Sonne,
Ter Regen tränkt dein Jeld, der Hand, die Sonne,
Tu sannst es nuben, tamst dich freuen, klagen,
Es andern nicht Was will das Menschenkind,
Daß es die Dinge richtet, die da sind?

## Erika.

Das Denken selbst, das frei sich dunkt vor allen, 3st eigner Nothigung zu Dienst verfallen. Hat sich der Grund genellt, so folgt die Folge, Und zwei zu zwei ist minder nicht noch mehr, Als vier, ob funf dir auch willkemmner wär'. Wer seine Schianken kinnt, Der ist der Freie, Wer frei sich wähnt, ist zeines Wahnes Anecht-

flafda.

Hohn du durch lleberzeugen dich geschäht?
Es billigt Jeder Tas nur, was ihm nüht Ein Einziges ist, was Meinungen verbindet.
Tie Ehrfurcht, die nicht auf Erweis sich gründet.
Der Sohn geborcht, gab sich der Later tund,
Ten Ausspruch be ligt ihm der heil ge Mund.
Daß Einer herriche, ist des Hinnels Raf,
Weil zum Gehorchen er die Mensten schar Bit selbst, als Schweitern beiner Fürstin aleich,
Gehorchen ihr, weil ihrer ward das Rich.
Und sällt's, zu widerstreben, Jemand ein,
Mag er versuchen erst, tein Neusch zu sein.
Einen die Furstinnen ihren Weg fortieben, und Alasa, w.e., n neuen Vorstellungen ihnen zur Seite folgt, geben Ade nach tie to ab.

Saal in Libuffa's Schloffe. Bur rechten Seite ein Thron air Stufen

Dobeamila fommt bon ber rechten Geite, gnei dip.edenb.

Bobromita.

Der Erfer biet reicht weiter in bas Jelb, (Sie tritt an ein Fentier, bas fie pfinet.)

Bibuffa, bon berfeiben Seite ton menb.

Cebuffa

Und fichft bu bier auch nichtb?

Dobromsta

Die bor, noch immer

Mingeum von bei Blabifen tone Gpur.

Libnffa.

3d sagte ber, bu jollst nach Ibtasta febn. Die ich gefandt zu meinem Schwesterbaar

Und die, halb Mann sie selbst, nach Männerart Die Zeit mit Bielgeschaftigkeit zersplittert.
Sagt einer Frau: Thu Das! sie richtet's aus; Der Olann will immer mehr, als man geheißen. Liebt sie, zu sprechen, lüstet's ihn, zu hören, Und was er seine Wisbegierbe nennt.
Ind was er seine Wisbegierbe nennt.
In Neugier nur in anderer Gestalt.
Wenn nicht zu träg, er spräche mehr als sie.

In Gnade leben tropigen Bafallen, Die Alles, was Gewicht, werl es Gehalt, Erst auf der Wage eignen Zweifels wäger, Der nur bezweifelt, was ihm nicht genehm: Das soll nicht sein mit Arolus' Jürstentochter. Sie mögen sich bestreiten, sich betriegen, Bielleicht wird sie die Noth, doch nie das Wort besiegen.

Fast rent es mich, daß ich die Thoren sandte Rach zenem andern Thoren, wie es scheint, Der, tropig so wie sie und stolz dazu, Dort zögert, wo die Eile noch zu langsam. Wenn ich gewurdigt ihn, noch sein zu denken, Wenn unter dieser Stirn, in dieser Brust Die Spuren noch lebendig zenes Eindruck, Den gebend ich empfing, was halt ihn ab, hervorzutreten aus der Tunkelbeit Des Obres und der Nacht ans Licht des Auges, Den Dank zu holen, ob auch nicht den Lohn?

Und unter Solden mar' mein Loos zu weilen? Meil etwa gar, wie die Wladifen meinen, Mein Selbst gefnupft an Einer ihrer Schaar? Die Glieder dieses Leibes, die mein eigen, Zu Leben trigen von der Niedrigfeit? Der Hand Berührung und des Athems Nähe Erdulden, wie die Pflicht folgt einem Recht? Mich schaudert. All mein Wesen wird zum Nein.

Es soll sich Wlasta einem Mann vermählen Und ihre Kinder folgen mir im Reich.

Dobromila.

Ich sehe Staub.

Libnssa.

Nun, Staub ist eben nichts.

Dobromila.

Allmählich doch entwickeln sich Gestalten. Ha, die Wladiken sind's.

Libussa.

Und Wlasta nicht?

Dobromila.

Der Bug umgibt bein zügelfreies Roß.

Libussa.

Das keinen Reiter trägt?

Dobromila.

Ich sehe keinen.

Vor Allen her nur geht ein Einzelner, Geschmückt mit Blumen wie —

Libnssa.

Ein Opfer etwa?

Ich will des Schrittes Unlust ihm ersparen,. Und schien die Frau ihm nicht des Kommens werth, Soll ihm die Fürstin werth der Achtung scheinen.

(In bie Sanbe klatichenb.)

Herbei ihr Diener, Mägde dieses Hauses, Umgebt, die euch gebeut, in voller Schaar, Auf daß, wer Hohes sonst nicht kann erkennen, Zum Mindsten mit dem Aug es nehme wahr. Ion ber rechten Ge te ift Libuftens Gefolge eingeneten und ha fich in Reiben gestellt. Gie felbst besteigt ben Ibron. Primiblans tommt von ber link in Seite. Hinter ihm bie Wladifen und Boll. Er trigt einen Arang von Achren und Avenblamen auf bem Appl., in ber rechten Sand eine Eiche., mit bem lit ten Aime halt er einen Roib mit Blamen und Frschen.

Primistaus.

Auf bein Bebeiß eigdein ich, bobe Gurftin, Mit Landmanns Gaben ind in Canonianns Comud, Und dir ju Jugen I.g' ich meine Sabe. Den Arang von Alehren, Die ber Aluren Rrone Und minder nicht von Gold als Furftenschmud, 3d neig' ibn vor ber Suiten Diabem. Die Gidel, Die mein Schwert, ber Baffen befte, Denn fie befämpft ber Meniden argften Feind Des Rame icon ein Schredensbild: Die Roth, 3d ftrede fie, von habrer Macht befiegt. Und bieg mein Chile, bemalt nicht nur mit Beiden, Befdmudt mit 3 ihalt und mit Wirflichfeit, Das Wappen meines Standes, meines Thuns, 3d biet' es bir ale armliches Geschent, Wie es bem Hobern webl ber Niedre beut. Der fich als niedrig weiß, obgleich nicht fuhlt. Und fo aus meinem Baus, bas meine Burg. Momin' ich zu Sof und, neigend bir mein Unie, Grag' ich, o Gurftin' mas ift bein Gebot?

(Pr. Iniet.)

Lebuffa.

Go ideint, du fprichtt als Gleicher zu ber Bleichen.

Primislaus.

Dir neigt sich nicht mein Ante nur, auch mein Sinn.

Libuffa.

Doch wenn fich beide nicht aus Willfur beugten, Erreichten fie wohl etwa doch mein Maß? Steb auf! primistaus.

Wenn meine Galen bu erft nahmft. Der Geber sieht in ihnen sich verschmäht.

Ctbuffa.

So nehmt sie benn; Ich liebe biese Blamen, Wert sie als Meinung gelten ohne Werth.

(Man hat ben Kord zu ihren Fasten geleht) Du nennst sie deinen Schild. Ein einfach Warpen! Doch wär' ein Wahlspruch etwa beigefügt, Udas gilt's? er wäre stolz, so wie sie einfach.

> Primistans (ber aufgeRanben ift).

Ein Wahlspruch auch sehlt meinem Schilde nicht, Temuthig aber ist er wie die Zeichen. Du liebst, in Näthseln auszusprechen bich, Und lindpfst daran die höchsten beiner Gaben, Dich selbst, Erlaube, daß ich ähnlich spreche.

(Ten Rorb aufnehmenb und ihr barrengene)

Unter Blumen liegt bas Mathfel Und bie Löfung unter Früchten: Wer in Jesteln legte, trägt sie, Der sie trägt, ist ohne Mette.

> Erbuffa (bie Blumen betrachte ib)

Das ist nun wohl bes Oftens Plumensprache, Die tränmend redet mit geschlofigen Mund, Und diese Rosen, Nelten, salt'gen Arud te Sind wohl geordnet zu geheimem Einn. Bei bestier Muse findet sich die Deutung.

(Den Rorb abgebenb.)

Doch Rathiel geben ziemt nur ber Gewalt, Die Rathiel losen eignet dem Gehorsam. Drum offen, da geheim nur, was vertraut' Sabst du mich irgend schon? Primislaus

Der fah bich nicht,

Mls bich bas Land mit feiner Arone fcmudte?

Libuffa

Und iprach ich je zu bir?

Primistans.

Bu mir, wie Allen,

Die als bein Wort verebien bein Gefes.

Libuffa.

Der Zelter, den ich sandte, ohne Leitung, Er blieb in deines Hauses Räumen stehn. War er je dein?

Primislaus.

Und war' er's ja gewesen, Wenn ich ihn gab, war er nicht mehr mein eigen. Ein Dlann geht zögernb vorwärts, ruchwärts nic.

Libuffa.

Ein Dann, ein Mann! 3ch feb' es endlich tommen. Die Schwestern mein, fie lefen in ben Sternen, Und Masta subrt die Baften wie ein Krieger, 3d felber ordne folichtend biefes Land: Doch find wir Beiber nur, armfel'ge Weibet; Indeß fie ftreiten, ganten, weinerligt, Das Mahre überfebn in balt'ger Thorbeit Und nur nach fernen Nobeln geigt ihr Blid, Gind aber Manner, Manner, Berrn bes 2111! Und einen Mann begehrt ja biefes Bolt; Das Bolt, nicht ich; bas Canb, nicht feine Aursten. Du gillit für flug, und Klugheit ift ja boch Gin Rothbehelf fur Beisbeit, mo fie fehlt. Cie wollen einen Richter, ber enticheibe, Richt mas ba gut und billig, fromm und weise, Man, nur mas recht, wie viel ein Jeber nehmen, Bie viel verweigern tann, ohn' eben Dieb

Und Schelm zu heißen, oh er's etwa wäre. Dazu bist du der Mann, wie's mindstens scheint. Allein der Richter sei vor Allem frei Von fremdem Gut, soll er das fremde schützen. Drum sag nur an: ist nichts in deinen Händen, Was mir gehört und du mir vorenthältst?

Primislaus.

Dein bin ich selbst und All, was ich besitze, Was ich besaß, ist nicht in meiner Hand.

Libussa.

Mir widert dieser Reden Doppelsinn, Die nichts als Stolz, als schlecht verhüllter Hochmuth. Drum frag' ich offen dich zum letzten Mal — Doch regt sich auch der Stolz in dieser Brust, Ausweichen Den zu sehn, den ich begrüßt, Den zu bemerken nur ich mich gewürdigt.

So hore du auch eine Gleichnißrede, Sie soll mir zeigen, ob du weise bist.

(Nom Throne herabsteigene.)

Ein König hatte sich verirrt beim Jagen Und fand bei einem Landmann Dach und Schup. Des andern Tags zur Hosburg heimgekehrt, Bermißt er — einen Ring, ihm werth, ja heilig, Den er bei Nacht, man weiß nicht wie, verlor. Da läßt verkünden er auf allen Straßen, Daß, wer das Kleinod, seines Baters Erbtheil, Ihm wiederbringt, belohnt mit reichen Gaben Ihm nächst soll stehen, hoch in seiner Gunst. Was hättest du gethan, warst du der Landmann?

Primislans.

Vielleicht fühlt' ich mich durch die That belohnt, Und jener Ring, als Ausbruck des Bewußtseins, War theurer mir als selbst der höchste Lohn. Libussa.

So that er auch, der Thor. Er gab ihn nicht. Doch bald darauf brach aus in jener Gegend Ein Aufstand, den veranlaßt — was weiß ich? — Vielleicht des Königs Güte, wie so oft.

Doch jener Fürft, der nicht nur milder Vater, Auch strenger Richter, sammelt rasch ein Heer, Zieht gegen die Empörer und besiegt sie.

Ein Theil fällt durch das Schwert, der Ueberrest, Er harrt gesangen eines gleichen Schicksals Durch Henkershand. Da läßt der Fürst verkünden: Der allgemeinen Strase sei entnommen

Der Einzige, der das vermißte Kleinod
Ihm wiederbringt; als Lohn für jenen Dienst,
Den er, ob Pflicht, doch seinem Herrn erwiesen.

Nun weiß ich die Geschichte, hohe Frau! £ibussa.

Was also that der Mann, wenn's dir bekannt? Primislaus.

Er warf den Ring am Weg in einen Busch. Unschuldig, sprach er, soll mich Unschuld schützen; Wenn schuldig, sei die Strafe mir der Schuld. Auf Alle gleich der Fürst den Zorn entlade, Dem Zufall dank ich nichts, noch eines Menschen Gnade.

Libnssa.

Weißt bu, was nun geschah?

Primislaus.

Ich weiß es nicht.

Libussa.

Der Fürst gab Alle gleich dem Schwerte hin. Verloren war der Ring, doch auch der Mann.

Ich habe mich getäuscht, du bist nicht klug, Du kannst nicht Richter sein in diesem Land.

Es sinkt der Tag. Gönnt ihm für heut die Herberg. Zeigt ihm das Schloß mit allen seinen Schäßen, Damit er sehe, was ein Herr und Fürst. Am nächsten Morgen mag er heimwärts reisen Und taseln an dem selbstgewählten Tisch, Bom selben Stoff, wie seine Worte weisen: Der Kopf, das Herz, so wie sein Tisch, von Eisen. (Indem sie mit einer geringschäßigen Handbewegung sich abwendet und Primissaus tief verneigt dasteht, fällt der Borhang.)

# Dierter Hufzug.

Auf den Adallen von Libussa's Burg. Im Sintergrunde durch ein zinnenartiges Steingelander geschloffen. Mechts und fints halbrunde Thürme mit Eingängen.

Dobromila figt im hintergrunde an Geländer und frest. Blafta und Primislans treten aus bem Thurme linte.

Wtaffa.

Komm hier heraus! Dort rechts ist beine Wolnung. Haft bu betrachtet bir bas Schloß genau? Und fabst bu je im Leben folche Pracht? Orimistans.

3d nicht.

Wlaffa.

Ward manch ein Wunsch babei nicht rege? Drimistans.

Wer wünschte sich auch Alügel wie ber Avler Und Flossen wie der Fild? Sie mögen's haben. Das Hödste, wie beschränkt auch, ist der Mensch, Im Klung selbst der Mensch zulept das Beste. Auch, sab ich eure Betten gar so weich, Dacht' ich Ihr Schr Schlaf ist sallent wohl, weil so wählig. Und die Geräthe in den Kuchenräumen, Berkälschend das Bedürfink mit der Kunst, Zu sazen schienen sie: Hier sehlt der Hunger, Der beste stoch und auch der beste Gast. In meiner Hütte ist und schläft sich's wohl; Der Ueberfluß ist schlecht verhüllter Mangel.

Wlafta.

Da dich die Kunst so widersetzlich sindet, Wird Feld und Flur vielleicht dich mehr erfreun. Komm hier und sieh hinaus in die Gesilde, Die endlos sich dem Horizonte nahn. Das alles, Berg und Thal und weite Flächen, Das alles ist Libussa's, meiner Frau.

Primislaus.

Und sie die Seele denn so vieler Glieder? Ich möchte nicht mein Selbst so weit zerstreun, Aus Furcht, nichts zu behalten für mich selbst.

(Ropf und Ganbe bezeichnenb.)

Hier ist mein Rath, und hier sind meine Diener, Die Füße meine Boten, und das Herz, Es ist mein Reich, weit bis zum Sitz der Götter Und eine Spanne groß nur in der Brust, Daß Raum für mich und alle meine Brüder. Wär' ich ein Fürst, erschrät' ich vor mir selbst, So wie ein Bild erschreckt, das gar zu ähnlich. (Dobromila bemerkenb.)

Doch halt! Wir stören hier.

Dobromila.

Ich war vertieft,

Da merkt' ich nicht, was rings um uns geschah.

Primislaus.

Dein Buch ist weise wohl?

Dobromila.

Romm selbst und lies!

Primistaus.

Ich kann nicht lesen, Frau!

Dobromila.

Richt lesen, wie?

Primislaus.

In Büchern nicht, allein in Mienen wohl. Da les' ich denn: Du willst mich, Frau, beschämen.

Dobromila.

Vielleicht nur wundr' ich mich, daß du von Ländern Und Fürsten sprichst, und weißt doch nicht, was nöthig: Den Gang der Zeit von Anfang, die Geschichte.

Primislaus.

Was heut, war gestern morgen, — und wird morgen Ein Gestern sein. Wer klar das Heut erfaßt, Erkennt die Gestern alle und die Morgen.

Dobromila.

Was aber war das Erste in der Welt?

Primislaus.

Das Lette, Frau! Im Anfang liegt bas Ende.

Dobromila.

Die Sterne kennst du nicht?

Primislaus.

Ich sehe sie,

Und sehen sie mich nicht, bin durch mein Sehen Ich besser denn als sie.

Dobromila.

Was ist das Schwerste?

Primislaus.

Gerechtigkeit!

Dobromila.

Du irrst, mein rascher Freund! Das Allerschwerste ist: den Feind zu lieben.

Primislaus.

Halb ist Das leicht, und ganz vielleicht unmöglich; Allein bei allen Kämpfen dieses Lebens Den Anspruch bändigen der eignen Brust, Nicht mild, nicht gütig, selbst großmüthig nicht, Gerecht sein gegen sich und gegen Andre, Dis ist bas Schwerste auf der weiten Erde, U.d wer es ist, sei Rönig dieser Welt.

Doch laß die todten Lehren deiner Blätter! Die Wahrheit leht und wandelt wie du jelbst, Dem Buch ist nur ein Sarg fur ihre Leiche. ihn Wiaka hinzutretend, die von zwei hingelehnten Schwertein eine ergriffen hat und es hillend bengt.

Bas idaffit bu bier?

Wlaffa.

Du fteoft, ich prufe Baffen.

Primislans.

Mas foll bem Weib bas Schwert? Wlafin.

Sier ift ein zweites.

Berfachen mir, gefällt's bir, einen Gang? Drimistaus.

Ich kann nicht lesen, und ich kann micht fechten. Was soll das Spiel? Der Ernst erst macht die Wasse. Alem bewehre Drei und Vier und Jünf Mit solchem Tand und laß sie Nachts versuchen, In deingen in die Hatte, meine Burg. Bewehrt mit meines Vaters breiter Art, Tret ich entgegen ihnen, und der Muth Mag daun entscheiden, wer ein bester Krieger.

Ich bin eimübet, zeige mit bie Statte, Wo man gu Racht bie Gerberg mir bestellt,

iblafic (auf ben Tharm rechts geigenb)

Sub boill

Slawa (stoter ber Scene). Jhr follt nicht, fag' ich euch! Primistaus.

Mas nur bes Nearn?

Clawa, and bem Thurme fir te fommtenb.

Slama.

D, icutet mich!

Primistans.

Du bift bas eifte Beib

An diesem Wunderort, bas Schut begehrt, Die andern find vielmehr geneigt, zu meittern.

Stama.

Ja, Cont vor bir und beines Gleichen, Dann.

Primistans.

Bor mir?

Slawa.

Co benn por beines Gleichen. Cie bilben fich nun ein, mich icon gu finden, Obgleich ich es nicht bin, ja fein nicht mag. Da folgt mir benn ber überlaft'ge Edmarm Und tritt entgegen mir auf allen Pfaben. Der Cine fast bie Band mir mit ber feinen, Der Andre dreht die Augen quer im Ropf Bie ein Verfcheibenber, ichon halb Berfterbuer; Der Dritte fniet und idwort beim boben Simmel, 3ch fei bas Aleinob biefer weiten Belt, Bon meinem Blick erwart' er Tod und Leben. Die jammerlich ift aber bas Beidlecht, Das Alles, mas ben Menichen ehrt und abelt, Blod überfieht und nur nach außern Gaben. Rach Weiß und Roth, nach haar und Bahn und Jus Den Abgott mablt, bas Lepte fich bes Strebens.

Primislaus.

Mein Kind, was dich die Männer heißt verachten, Birgt etwa wohl Verachtung für dich selbst. Wer nach dem Uenkern seine Wahl bestimmt, Bezweiselt, surcht' ich, sehr den Wirth des Innern. Man sucht den Diamant, läg' er im Crande. Geschliffnem Glas gibt erst der Glanz den Werth, Ist all sein Wesen Glänzen doch und Scheinen. Dein Weg führt dich zurecht, hier bist du sicher. Mir ist das Weib ein Ernst, wie all mein Zielen; Ich will mit ihr, — sie soll mit mir nicht spielen.

Sagt Das der Fürstin als den letzten Gruß Am Morgen, wenn ich fern schon meiner Wege. (Er geht in den Thurm rechts.)

Wlasta.

Ich folg' ihm nach, so lautet der Befehl. (Sie geht in benselben Thurm.)

Libuffa tommt aus bem Thurme links.

Libussa.

Wie ist's mit jenem Mann?

Dobromila.

Er ist von Stahl.

Libussa.

Es brach wohl auch ein Schwert schon im Gefecht; Was spröde, ist zerbrechlich.

(Zu Dobromila.)

Folg' du ihnen!

Der Abend dämmert schon, es ziemt sich nicht, Daß er und sie allein in solcher Stunde.

(Da Dobromila gehen will.)

Vielmehr, gebt einen Schleier mir. Ich selbst Will Zeuge sein, wie weit sein Starrsinn geht.

Gehorchen soll er, und dann mag er ziehn. Ich fühl' es fast wie Haß im Busen quellen.
(Ab in den Thurm links.) Bemach im Innern bes Thurmes. Links im Borbergrunde ein teppichbehangener Tifc.

Primibland uib Wlafta treien ein.

Wlaffa.

Ster benn ift bein Gemach.

Primistaus.

Ich bante bir,

Und da ich morgen mit dem Frühlten icheide, So nimm ichon beut ein doppelt Lebewohl.

Wlaffa.

Co millft bu fort?

Primistans.

Mein Haus ist unbesteitt,

Auch gab mir meinen Allschied ichon bie Jurftm.

Wlaffa.

Und haft du thr, Libussen, nichts zu fagen? Primistaus.

Was nur?

Wlaffa.

Sie glaubt in dir Denselben zu erkennen, Der einst im Walde hülfreich ihr genaht. Nuch haben die Wladisen ausgesagt, Daß du es warst, der Klemod gegen Kette Mit schlauer List umwechselnd ausgetauscht.

Primistaus

Wenn ihr es wißt, marum nur fragt ihr noch?

Bielleicht fühlt sich ber Finstin Stolz beleibigt, Daß du, mit einem Rocht auf ihren Dank, Aufgibst dem Nocht und ihren Dank verschmahst.

Primislans.

Stolz gegen Stolz, wenn's wirklich alfo mare.

Wlaffa.

Allein ber Stolz bes Paligers und ber Jürften!

Geillparger, Berle, VI

J.2

Audem ist jenes Aleinod hoch ihr werth, Als ihres Baters bentungsvolle Gabe. Turch Zi.fall nur gerieth's in deine Hand Und blieb ein Eigen meiner hohen Herrin. Trum gib, was eines Andern, nicht das deine Primislans.

3ch gab es schon.

Wlafia.

Mann aber, wo und wie?

Primislaus.

3ch fagt' es auch, ob etwas rathfelhaft, Schon als ich lam, boch ihr verstandet's nicht.

Wlafta.

Dier aber will man Rathfel nicht, Gehorfam.

Primistans.

Auch weiß ich, baß ben werbenben Plabeten Sie auferlegt, ihr ganz und ungetheilt Das Kleinob auszuliefern, bas fie hoch balt. Bielleicht, mar' erst die eine Halste ba, Fügt' ich die zweite bei, bejäß' ich sie.

Wiafia.

Erfullft bu bemen Theil, thatit bu genng.

Drimistans.

Ich bin hier in dem Bunderschloß der Weiber, Und alle weibliche Bollsommenheit Hat man mar vorgeführt mit etwas Prangen; Nur mit den Jehlern, scheint mir, des Geschlechts Hielt man zuruck, bedächtlicher als billig. Da ist nun Neugier, die man Schuld ench gibt. Wie war' es, holde Wlasta, wenn nur Neugier Dir diese Fragen in den Mund gelegt? Sprichst du zu mir im Austrag deiner Jrau?

Wtafa.

In ihrem Auftrag nicht.

Primistaus,

Mun affo beunt

Das Recht auf Antwort nur gibt Recht gur Frage.

Wiefia.

Duch weiß, wovon ich fpreche, meine Frau.

Primistans.

Das foll ich glauben, eben weit bu's fagft?

Wlaffa

Als Zeichen benn, baß nicht bie Neugier bloß, Daß mich ein höhrer Bint bazu berechtigt, Sieh hier bas Kleinob, bessen eine Hälfte Du vorenthältst und bas man ganz begehrt.

(Das Mittelffeinob ben Gurtele aus bem Bufen giebenb.)

Primistans.

Das fd,one Bild! Die glanzend reichen Steine! Derlei fah ich in meinem Leben nicht.

Wlafia.

Berftell bich nicht, es mar in beiner Banb.

Primislaus.

Wie tame berlei in bie hand bes Pflügers? D. gib es mir, o, laß es mich betrachten!

Wlaffa.

halt ab bie Sand!

(Tas Rietnob auf ben Tifd ihr gur Geite binlegenb)

Spier leg' ich es benn bin.

Du aber nun ertülle, was dir Pslickt. Die Fürstin will nicht lönger, kann's nicht dulden, Daß, was ihr werth und theuer, beilig selbst, In niedrer Hand, als offenkundig Zeugniß Von einer halb vertraulichen Begegnung, Zum Naspruch stempelied, was ein Zusaul war. Du sollst, du mußt, die Fürstin will es so. Dobromita fon mt. hinter ihr Libuffn, eine Sadet tragent man Ropt bis gu ben Suffen mit einem bieben Schierer bebest

Dobromita.

Wollt ihr nicht Licht? Der Abend dämmert schon. Ich laff' euch hier ber Dien'rin Lelle Fackel. Du aber, Wlasta, förbre be'n Geschäft. Wese gest. Libusia bleibt, die Kadel emporbaltend, im Waltelginnbe gegen die linke Seite,

Wlata

cha fie Libuffa erblidt, bor fich ping.

Sie ift es felbft!

Primistans dur üch.
Scheint Wasta doch bellemmen? Mär' fie's? O still, mein ahnungsvolles Heiz!

> Wlafia (34 Prinistans)

Bas noth thut, ward gejagt. Geborche nun! Primislans.

Ibr fest jo ichnell voraus, mas, erft bewiefen, Ein Harecht bilbete, bas auch ein Redit. Rimm an. 3ch mar es felbit, ber einft bei Dacht Begegnet' eurer Jurftin tief im Balbe, Rimm an: bag, aller Unterfcheibung bar, Sie mir erschien als Ronigin ber Poiber, Richt als bas Weib, bas felber Konigin. Der Glieder holder Reig, ber Stirne Ihren. Das Aug, bas berricht, Die Lippen, Die befehlen, Gelbft wenn fie idweigen, ja im Comeigen mehr; Gie riefen in bie Geele mir ein Bilb. Das mich umichwebt feit meinen frubiten Tagen, Und all mein Wesen, es rief aus: sie ift's! 3d wußte nichts von ihrem Rang und Stand, Und michte verbot, ju hoffen und gu meiben. Gie ichied, es fam ber Tag. Des Aleinobs Bradt, Das in ber Sand ftatt ihrer mir geblieben,

Percishnete sie wohl als hober Abkunst;
Toch ist auch Primislav nicht niedern Stamms,
Ein Enkelsohn von Helden, ob nur Pflüger.
Erst als die Sage von Lidusia's Unfall
Tas Land durchzog, da war es plötlich hell
Und ich nur noch ein hossungsloser Thor.
Toch aus den Trummern meines äußern Glads
Tidante sich im Junern mir ein neues.
Mie Trauersalter treisen um das Kleinod;
Umslogen meine Wänsche nun das Kleinod;
Was früher Zeichen, ward jeht Gegenstand.
Ich trug's mit nur auf meiner warmen Brust,
Ich deuckt' es an das Herz, au meinen Nund,
Das Eigenthum verwechselnd mit dem Eigner.

Beig' beine Freundin still bie Kadel tragen, Wir find im Dunkeln, wenn verlöicht bas Licht.

Wlafta.

Laß die E.zählung benn und fomm zur Sachet Primislans.

Gin Traum ift ja Ergablung und fonft nichts.

Zerkört war nun, für immer schien's, nein Hossen. Da taucht's auf einmal wieder blinkind auf. Ju meiner hütte kamen die Wkodiken, Geführt von meinem Gauk, der führerlos Ten Weg gefunden zu der frühern Heimat. Da sprach es still in mir: Sie denkt noch dein, Entschwunden ist ihr ganz nicht die Erinnrung An jene Nacht, die holde Wunderzeit. Nicht daß ich glaubte, meine Niedrigkeit Erböbe je mich zu der Hoheit Hohe. Richt daß ich glaubte, die Bedurzung, Die sie gesetzt ven werbenden Wkadiken, Sie würde je zum Anspruch sur mich selbste.

Alem ben Schatten eines Aufrien Erbruds, Den müßigen E canten Wona's nicht ir Nenn sanders ware in der Wilt der Tinge, Denn dieser Umstand fort und jener ba, Wenn niedrig nare boch und wenig viel. Tann möcht' es sein, bann konnt' es wohl geichebn: To viel ein Richts, ein schwebendes Utom Dacht' ich mit wach in eurer Jürsten Seele. —

Die Freundin bort wird ungeduldig, idente; Wir migen eilen, benn fie will von bannen. -

Mit folder prifinung tam ich fewindelnd ber, Das herz trat mir in Ohr und Mag und Cippe, Doch talter Spott und raduchtslofer hohn Kam mir entgegen auf bes hauses Schwelle.

Wiefta.

Du bachteft bir bas Weib und fanbit bie Jurftin.

Primistaus.

Es ift bie Gerrichaft ein gewalng Ding, Der Mann geht auf in ihr mit feinem Befen, Allein bas Weib, es ift fo bolb gefügt, Tag jede Buthat minbert ihren Abeith. Und wie bie Coonbeit noch fo reich geidmudt, Mit Burpur angetlan und frember Geibe, Durch jebe Bulle, bie bu ihr entgiehft, Rur iconer wird und wirtlicher fie felbit, Bis in bem leuten Weiß ber Traulibfeit, Erbebend im Bewuftfein eigner Coate. Sie feiert ihren fiegenoften Triumph -Co ift bas Beib, ber Chonbeit holbe Tochter, Das Mittelbing von Macht und Schutbebilifmb, Das Sochte, was fie fein tann nur als Wab, Bu ihrer Schwäche flegenter Bewalt. Alas fie nicht forbert, bas wird ihr gegeben.

Und was sie gibt, ist himmlisches Geschent; Denn auch der Simmel fordert nur durch Geben. Doch mengt der Stolz sich in die holde Mischung, Sin schaifer Tropsen in die reine Milch, Dann lösen sich die Theile; Start und Schwach, Und Süß und Bitter treten auseinander, Der Schähung unterwerfend und Vergleichung, Was unschähder und undergleichlich ist.

Selbst, Wlasta, du, als du noch Wassen bogst, Mit rauber Stimme fordertest zum Kampf, Warst du nicht du, zum Wenigsten sein Weid; Doch seit die Freunden bort ins Jimmer trat, Hat holde Schen bemeistert all dem Wesen, Die Hand, die ich erfasse, zittert fast, Du bist nicht stolz, wie jene Freundin scheint, Die mit unwilligem Juke tritt den Boden; Die Wange färbt ein mädchenhaft Erröthen.

D mehl bein Saar ging los aus feinen Banben, Mis ftrebt' es, ichambaft felber, ga verballen Den holben Wandel aus bem frubern Trog. 3d ftreich' es bir gurud. Run wieber rein, Ertenn' ich bich im Spiegel beiner Seele, Und mare nicht mein Berg auf anbern Pfaten, 36 fagte: Blafta, fannft bu fühlen weich? Begreifit bu, bag ein Innres ichmelzen muß, Um Eins zu fein mit einem anbern Innern? Boffit bu, entfernt von biefem ftolgen Schloß, Bu finden wieder Demuth, Milbe, Schmache? Ift eine Butte bir ein Konigebau, Bewohnen Berricher fie im eignen Saufe? Sag Ja, fag Jal Und ftelle bich mir bober, 216 beine Fürstin fteht, trop Glang und Bracht. (Sich nieberbeugenb, um ibr in bie Mugen gu feben. Dibufia bat einige Schritte nach vorn gemacht, wie um ju iprechen, jest wirft fie bie Radel meg unb geht,)

Primislaus.

Die Fadel fiel. Las micht

Wiafia

(bie bie Gadel aufgehoben bot)

Die Sueftin gient.

Primistans.

Wie weiß die Jürftin, mas wir hier beginnen? Du schuldest Antwort mir auf meine Frage. Ich lass' dich nicht, du mußt mir Rede steln! Ich lösche dir die Sackel, dann entschüchtert Vertrauft du das Ocheimnis meinem Obr. (Iadem er wiederhott nach der Jackel greift und dadurch die Wederftrebende nach zuchnätes brängt.)

Wlaffa.

Berwegener und Soötter auch, gurud! Ich fuhle mich gelöhmt zum Widerstand, Denn Uebermuth und Dreistigkeit vernichtet. Ge hat ihr die Jadel entrissen und am Noven ausgeloicht in Wlaffa.

Bir find im Dunfeln.

Von anßen. Blasta! Wlasta.

Sieb mich bier!

(Duich bie Thare ab) Urimistans

Das auf dem Tilche liegende Aleinod ergreifend und in den Bisen fledendi Ich hab's, ich hab's! Wohl mir, die Lift gelang! Tort seh' ich einen Ausgang. Joit ins Fraie!

Andem er einer im hintergrunde bestädlicher Thure zweilt, ericheint Libuffa mit jurudgeichligenem Schleier in der Thure links und wielt mit geholenem Arme. Eine Fallthure im Boden bewegt fich.

Primislaus.

De. Boben weicht, ich finte!

Nach vorn gewandt.)

Ma, Edolial

ide terfir ft Ribuffa g rot fich bard bie Thut gurad)

## Verwandlung.

Der Thronfaul wie im drift u Aufzige, im Mittelgraide burch einen Borhang abgeschloffen. Es ift dant.l.

Primistaus' Stimme (hinter bem Beihange). Beschützen mich die Getter! Fort die Hände!

Primislaus tommi binter dem Borhange bervor, gefolgt von mehreren fcwarzgerüfteten Mannern.

Primislans. Laft ab! Der Boden schwankt, die Sinne stwindeln. Und steiler Höhe rafch herabgeglitten, Ind die Bewegung sest sich fort ins Junce.

36 tonnte fagen, than, mas fremb mir fellft.

Run ist es wieder gut. Run tommt nar ant Bas wollt ibr, und was fordert man von mir?

Ind heischt mein Leben eine milde Frau?
D'ute, Gite, himmelsgleiche Gute,
Wie preist dich hochentzucht ein ganzes Land!
Ich aber nenn' es Willür, Weiberlaune,
Die, nur geleitet durch ein blind Gesicht,
Heil der Eniptanzer nach, weil er genehm,
Weil der Eniptanzer nach, weil er genehm,
Weil ibm ein bunt, sie Etwas Gunft verleicht,
Dort wieder nammt, weil doch parteint Geben
Ein Gelen und ein Nehmen in zuzleich.
Es ist die Welt kein traumgeschaftner Garten,
Wo Dutt und Karlerglanz den Hiah benimmt,
Die Role sie inzen, und Raute, Lattich
Das Unfrant, das min anstilgt mit dem Kafe,

Ein Ungeföhr verlieb mir Weith uib Galb, Tod Babes nammt ein launich Jumen wieder. Und wenn Freizebigkeit aus gemmelsböhn Herniederkliege zu der armen Eide, Sie müßte tieben menschlichem Ermissen Und Antwort geben, wenn gefragt: warum? · Ich will gewogen ben mit gleicher Wage, Lie boch mein Anfriuch und wie tief mein Zeil. Der Wilher jügt kein Freier sich, kein Mann.

Ich sehe Ketten bort in euern Handen — wier find die meinen, lest mir Teffeln an! In Thurmosnacht, von Lebenden geschieden, Will ich bas Letlied singen eurer Frau. Mich ielber richten, baß ich ihr vertrant.

Die ich's, du zucht das Ichwert auf meine Brat.
Moll weiß ich, was ihr wollt, was ihr begert.
Ich aber fagte. Rein, und fag' es noch.
War's auch ein Spiel tur, ein verwegner Icherz,
Den Undermuth zu bandigen durch Lit,
Den Uniprich mir zu mahren, ber mein Pocht.
Auf eurer Fürsten Dant und Aneisenmung.
Hab' ich's verweigert, so verweigt' ich's noch.
M. geben sep' ich ein für meinen Wilcen.
Sieß, Morber, zu! Ib bin in eurer Macht,
Der Getter Schap untrau' ich meine Seele.

Bibulfa ift von ber linten Seite eingetreten. A fieten Mich babes lich bie Gewoffieten hinter ben Borbang gurudgezogen. Gie Mot it in bit Sanbe, und von ben Gertenwänden ichieben fich American mit brennenden Kerzen bor Eb ift licht

Primtslaus merbeden.) Bir Tas bas Zeichen blatigen Bell, go? Du selber bist 2° So traf mich ichen ber Itok. Und wall' ich jenseits in ben jel'gen Fluren, Wo uns der Wunsch erfallt entgegenkommt? Wo dieser Erde Druck und bittres Leiden Alls Rranz sich windet um der Sel'gen Haupt? Du bist es nicht, du bist bein eigner Schatten, Sei mir, dem gleichen Schatten, benn gegrüßt. Libussa.

Du lelft, boch leb' auch ich. Ich bin Libuffa Und rühme mich Gerechten als gerecht. Du bast mich schwer beschuldigt, und ich komme Dir Niede fteben, zu vertheidigen mich.

Primistaus.

Vertheidigen bich? Bist du benn nicht die Hohe, Die Hammliche, ben hohen Göttern ahnlich? To wie die Sonne — wenn sie Wolfen zog, Und Blip auf Blip den Hermont durchschneidet, In Jinsterniß sich hüllt die bange Welt: Raum daß durch eine Spalte des Gewolls Sie vortritt in der ewig gleichen Schöne, Vas All die bolde Dienstbarkeit erkennt, Vergessen soft im Segen der Gewohnheit — Bist du am Openbarsten, wenn verhüllt, Und trägst die Krone, wenn du sie verleugnest.

Run fpridft bu fo, nachdem bu lang verweigert. Primistans.

Dem frankenben Befeht.

Libuffa. Run benn: ich bitte. Drimistaus.

Hogweise id, was der Munich zumeist begehrt.

Nan fort auch jeder Anpruck, jedes Necht, Ull, was nicht Temuth ist und Unterwerung. Womit ich binden wollte beine Huld, Nimm es zugleich mit dem Gebundnen bin.

(Gr hat bas Aleinob aus ber Bruft gezogen und Lietet es bar) D, waren biefe hande Purpurliffen, Um murbig bir zu bieten, mas bas Deine.

Libnffa.

Die Hälfte beines Ansprucks mahrst du boch: (3 t.hlt ein Theil, der voll erst macht dis Gange. Ich muß dich llug, muß dich verständig nennen, Doch minder edel däucht mich, was du thatst. Sprich, ist es zart, wie's gegen Frauen ziemt, Vorzuenthallen, was ihr Wansch begehrt, Und sich durch Lit zu sichern, was nur Gunst, Nicht Necht, voch Schlaubert eignet zum Besith?

Primtelans.

3ch gab es ja, gab's icon bei meinem Gintritt.

Wir sind am selben Ort, der mich empfing. Hier stehn die Blumen, meiner Armuth Gabe, Tie man als werthles nicht vom Ort verrscht. So kommt denn ihr, gebt Zengriß meinen Worten! (Er hat den Korb ausgenommen)

Den Sinnspruch haft du dennoch nicht errathen: Unter Blumen liegt bas Räthsel Und die Losung unter Frückten.

ier fangt ben Rorb ju ihren Alfien auf ben Boben. Die Rette begt oben auf.)

Wer in Metten legte, bat fie,

Der sie trägt, itt ohne Kette. Und nun erlaube, daß gleich einer Magd Ich wieder füge, was der Zufall trennte. Er sept sich auf die unterste State des Thrones, indem er, die kont trennend, das Mittaltiened tinsagt Wer mir die klette theilt, Allein sie theilt mit keinem dieser Erde, Bielmehr sie theilt, auf daß sie ganz eist werde, mit erbobener Sim ne.

Hing fügt, was, indem man es verlor, Das Klemod theurer machte denn zuvor. O, wüßtest du, was mir bei diesem Wort Aur Hoffnungen durch meine Seele stürmten! Ich war ein Thor! — Dein Auftrag nun erfullt, Leg' ich mein Wert zu beinen Jußen nieder Und kann nun scheiden ohne Schuld und Jehl.

(Er legt bas Gefchmeibe auf bie Blumen am Boben.)

### Libuffa.

Noch einmal nenn' ich flug bich und auch ebel. Bleib hier! Es will das Voll bestimmte Spruche. Was mir der Geist, in Abnungen verbultt Und in Frinnrung an des Katers Weisheit, Mit unbewiesener Sicherheit verkändet, Sie wollen's pruten, wollen es begreisen Und ihres eignen Nichters Richter sein. Sei du der Uebertrager meiner Worte, Kleid' ihnen ein, wie s ihrer Fastung ziemt, Was ich errathe mehr, als sassuch bewährt.

Primielaus,

Du bist umworben von des Landes Hochsten, Bald steht ein Gatte, Fürstin, neben dir. Mein Lebin und mein Blut sind dir erbötig; Doch dien' ich keinem Mann.

Libnffa.

So glaubit bu wirklich,

Die Thoren trafe jemals meine Bahl?

Primistans.

Doch wenn bas Land nun unterstügt bie Werbung?

Eibniffa.

Co wirb auch du, ob hoffnungeles wie fie.

Primislans.

Sie fiab, noch einmal, biefes Landes Beite, 3ch bin ber Letten Emer, ohne Schub.

Libuffa.

Du bist so machtlos nicht, als du wohl glanttt. Weißt du? — Und eben deßhalb kam ich ber, Trop jenes Scherzes, erst im Thurm, mit Wlasia. Ich weiß, es war nur Scherz, doch war er trech, Und er verdiente wohl ein längres Jürnen. Doch kam ich ber ob wirklicher Wefabr. Weißt du? Das Volk steht draußen vor den Thoren, Sie glauben dich in Haft, bedroht dein Leben Und fordern dich zurück mit Wuth und Trop.

Primistaus.

Rit hier kein Schwert? Wo find die Wassenmanner, Die furz verher sich feindlich mir genabt? Ich will hinaust Ich will den Aufruhr tehren, Daß rohe Macht nur Macht ist im Ochersam Und Niedres sich vor Hoherm willig beugt.

Libuffa.

Da wäre ja der Schüper, den ich brauchel Du bist ein Mann, dir solgen sie wohl willig, Schn sie in dir das Vild doch des Geschlichts. Hattnäckigkeit hat dich als Mann bewiesen.

Primistaus.

Wenn bu Beharrlichtent statt bellen sagit, Sast bu genannt vielleicht ben einzigen Beizug, In dem die Fran nachsteht bem fetten Mann.

Libuffa.

Weshalb euch denn die Ferrschaft auch gebührt; Doch war' ich nun beharrlich, so wie bu, Und legte von mir bieses Landes Krone Und ließe die Beharrlichen beharren In ihres Tropes ungezahmter Gier?

Primielans,

Othu's, Libusta, thu's' Sci wieder Jene, Als die du mir im Walde dort erschienst! Der Nasemplatz dein Reich, und deine Krone Tu selest, nut dir als Sdelstein geschmuckt. Hüll' wieder dich in meiner Schwester Rleider, Dieselben, die ich oft and Herz gedrückt, Als freilich eines andern Körpers Hulle, Der minder schon, doch nabe mir, wie du. Siehst du? wie hart ihr seid und karg und selbstisch? Ich gab dir Alles, was mein Eigenthum, Mein treues Roß, der Schwester heil'ges Erbe,

(bas Geichmeibe nut bem Fise berührenb) Urd ihr, ihr marktet um den blanken Tand, Der taum ein Taufendtheil von deinen Schäpen.

Rtbuffa.

Es ist bes Baters theures Angebenten.

Primislaus.

3ch haffe beine Eltern, beine Schwestern, Die Wurzel und ben Stanim — bis auf die Blutte. Libnsfa.

Wohl gar auch mich?

Primislans.

Much bid, fagt' ich beinab.

Weil ohne Worte du verfprichft, und fprechend Der Sprache beiner Unmuth wiber fprichft.

Und bennoch warst du mein, in meiner Macht, Uls Zeuge nur die Luft und jene Bäume. Die That war chrsurchtsvoll, doch die Gedanken, Sie haben räuberisch an die gesundigt. Uls ich aufs Pserd dich hob, bei sedem Straucheln Die Hulse bot, da sühlt' ich deine Nähe. Den unberabrien Leib hab' ich berührt. Ich welß, wie warm die Jalfe beines Lebens, Und wer dich freit, wer dich von bannen fnart, Ich werd ihm fagen: Du bit nur der Zweite, Den Borfdmack beines Gtuds hab' ich gefühlt.

Ctbuffa.

36 weide gurnen, wenn ba achiles fpricht.

Primistaus

Da gurup ja icon und baft gezurnt, und Strenge Ift all bein Wesen, bis auf jenen Tag; Da warft bu milb und telft mir fo im Geizen.

Als nun der Augenblick der Trenming kam, Da igrach ich bang zu der: Reig mir dem Haupt! Und die gemacht dem dem beiten Hals die Kette, Ben der ich mir den besten Theil geraadt. Das Kleined, das der Jungfrau Samak und Zier, Das Sinnbild erster, ahnender Begegnung. Jeht ist is seine Kette mehe, die bindet, Gen Guttel, den nim Weibeihand beruhtt Und anlegt um der Herrin schlaufe Hatten. Dis Jener kommt, der bindet ihn und lost Und dem ich welche, wie einst aus dem Leben.

Libuffa.

Bleib der! Ob stolz, sollst du mir dienstbar sein Leg an den Gürtel, dier an seinem Play, Und weh Dem, der ibn noch nach die beruhrt! (Die erfobener Stimme)

Ihr aber, die gewärtig meines Winks, Herbeil Und seht, was ihr begehrt, erfüllt?

Dlagbe, Wlabiten und Panblente treten eta.

Libussa gu ben Arenerimen). Ihr aber helft ihm, er ut ungeschick.

## Primislans.

Ich zittre ja.

Libussa.

Nun denn zum letten Mal!

(Die Dienerinnen legen ihr den Gürtel vollends an.)
Ihr Andern, die besorgt um euern Freund,
Er ist hier sicher. Er ist mein Gemahl.
Dient ihm wie mir, wenn nicht noch mehr als mir,
Denn ich, ich dien' ihm selbst als meinem Herrn.
Ich neige mich, folgt curer Fürstin Beispiel.
(Indem sie Primislaus' Hand ergreist und halb das Knie beugt, das
Bolt aber kniet, fällt der Borhang.)

# Rünfter Hufzug.

Landliches Gemach von querliegenden Baumftammen gefagi.

Im hintergrunde zwei Dingbe Libuffa's, bie ein breites Tuch ausgeipa int vor fich hinhalten, indeß eine andere am Boben in end met
einem Griffel eine bezwedte Form bavon abzi meffen ichernt. Im Borgrunde rechts ein Stuhl mit einem baran gelehnten Spinnroden, Dobromila, als eben von der Abeit aufgestanden, fleht baneben
und fieht ben im hintergrunde Beichäftigten ju Bu beiben Geiten
Thitren. Wiafta jur Thite lints eintretenb.

Wlafin.

Ilt eure Fürsten mach?

Dobromila. Ach, Wlasta, bu? Wlosta.

Und ift fie bergestellt von ibrem Stechthum? Dobromila.

Der Anlaß war fo icon, und ber Erfolg Begludt fo überhoch, daß etwas Schwäche Schon als Erinneung felber ein Benuft.
Wtaffo.

3hr babt euch bier recht landlich eingerichtet.

Dobromila.

Der Fliest durckzieht das Laid, und seine Gattin Jolgt ihm auf zedem Schritt, so daß zur Zeit Hier biese Hutte unser Mdnigsichloß. Wlasta.

Und seid beschäftigt auch. D Dobromila! Du legtest kaum die Spindel aus der Hand. Ihr seid herabgekommen, gute Mädchen!

Dobromila.

Wir sind vergnügt.

Wlasta.

Ich aber bin es nicht. Mir widert der Befehl aus niederm Mund. Drum ging ich zu den Schwestern deiner Frau Auf Wischehrad. Zwar wohnt dort Langeweile, Doch dient man gern, wenn Hoheit heischt den Dienst. Kann ich Libussa sprechen?

Dobromila.

Schau, sie selbst!

Libuffa tommt aus ber Seitenthure rechts.

Libussa.

Ah, Wlasta, du bei uns! Was führt dich her?

Wlasta.

Libussa, hohe Frau!

Libussa.

Dein Aug ist feucht.

Was nur erpreßt der Starken diese Thränen?

Wlasta

(zeigt mit Gebarbe auf bie umgebenben Gegenstänbe).

Libussa.

Ja so, du weinst um uns? Wir sind dir dankbar, Man sagt, kein irdisch Glück sei ungetrübt. Nimmst du die Trübsal nun, statt uns, auf dich, So freun wir uns um desto ungetrübter.

Wlaffa.

Der Abstand martert mich von einst auf jeht.

#### Lebuffa.

Ift diefer Abitand doch des Meniden Leben! Ben Kind zu Jungfrau, bis zuleht bas "Jung", Erst nur ein Wort, fich ablöst von bei Frau: Der einzige Name treu uns bis zum Tode.

### Wlaffa

Du weichst mir aus, ein Beiden, baf bu's fuhlft. Mein Jammer ift, baß ich bie Bobe, hehre Maß unterwürfig sehn bem Cohn bes Stanks.

## Libuffa.

Du sprichst von Primislaus? D, gutes Madden, War' irgend Schmerz in meinem vollen Glud, So war' es, daß mein Gatte jeden Strahl Der Hoheit rückenkt auf mein eignes Saupt; Daß, wie ein Träger anvertrauter Mact, Wie ein Verweser nur von fremdem Eut, Er nie sich fühlt als Herr und als berechtigt.

## Wlafin.

Doch icheint mir, mas gefdiebt, ift ment fein Wille.

## Libuffa.

Es ist so, ja; boch weißt du auch, warum? Er hat fast immer Recht. Wir haben, Maoden, Die Macht geübt zu eigenem Genus. Wir pflückten ab die Blumen alles Guten, Er geht vom Stantin herab bis zu der Wirtel, Und schon des Samenkornes hat er Acht. Wir juhlten in dem fremden Glad das eigne, Er liebt im fremden fast das fremde aur: Das Edle selbit, das webliebt bederm Sinn, Weist er zurück und dusdet das Gemeine, Wenn allgemein der Nuben und die Fruckt. Drum wo wis Widersepsichteit gediobt, Tort sindet er Geborsam. Jeder Liste Iberliebmend am Rockringen, am Leiberachten.

Ce ist fo fcon, für Andere zu teben! Lebt er für sie — warum nicht ich für ihn?

Wlaffa,

Doch beine Schwestein sind nicht gleichen Einns, Sie sublen noch die angestammte Hoheit, Und es belästigt sie die neue Zeit. Im Walde, wo ihr Schloß, ertont die Agt, Der tausendjährigen Eichen Stämme sollen Zu medrigem Gebrauch. Der Jelsen Junces Durchwühlt der Gigennus und sprengt die Jugen, Dem Licht verschlossen seit dem Schöpfungstag, Um Steine sich zu brechen fürst Gehöft, dür seiner Heerde schwistern, wollen einsam Und ungestört vom lauten Pöbelsch vorm Dem gestigen Auskann leben, der Betrachtung.

Libuffa.

3ch fag' es meinem Gatten, tehrt er wieder, Wenn irgend moglich, ftellt ei's bulfreich ab.

Wlafta.

Wenn möglich nur? Was mar' ber Macht unmöglid?

Das Unvernunft'g., Kind, und was nicht billig. Wlaffa.

Bezweifelft bu ihr Recht uid ihre Sobeit?

Ribnffa.

Ich zweiste nicht und liebe nicht, zu zweiseln.
All, was sich selbst gemacht im Lauf der Dinge, Tünkt als naturlich nur zugleich im Recht;
Obein Gatte aber prüft und unterjucht,
Und jeder Anspruch muß ihm Rede stehn
Als Alen nüglich in der Hand bes Ginen.
Allem mich daucht, er selber kehrt zurück;
Bereinen wir denn Beide unste Bitten.

Primislaus tommt.

Primisians.

Libuffa, bobe Frau!

Libuffa.

Rimm als Entgegnung:

Mein hober Gatte; fomit Berr ber Frau.

Drimistans.

Wir haben uns geplagt ben langen Mergen, Der Tag ift beiß, fast fuhl' ich mich ermudet.

£ibnffa

Go fis!

Primistaus.

hier ift tem zweiter Stuhl fur bid.

Cibnffa.

Wohlan benn, jo befehl' ich bir, zu figen. Und du besiehl, baß ich hier steh' bei dir. Rimm biefes Tuch, ich trodne dir den Schweiß.

Drimistaus

(ber fic geliet hat und die Stitne trodnet). Wir waren früh am Werk und gingen rastlos, Ich und die Alektesten, rings durch die Gegend Und saben und den Ort und seine Lage. Weißt du benn auch? Wir bauen eine Stadt. Wenn du's genehmigst nämlich und es billigst.

Libuffa.

Sag mir voreist: Was nennt ihr eine Stabt? Primislans.

Bir schließen einen Ort mit Manein ein Und sammeln die Bewohner rings ber Gegend, Daß hülfreich sie und wechselseitig fördernd Bie Glieder wirken eines einzigen Leil &.

Libuffa.

Und fürchteit bu benn nicht, bag beine Manein, Den Menschen trennend vom lebendigen Anhand

Der fproffenden Ratur, ihn minter fubleab

Deimistans.

Gemeinschaft mit den mandellosen Dingen, Sie ladet ein zum Jühlen und Gemeßen, Man geht nicht rüchwärts, lebt man mit dem All; Doch vorwärts schreiten, denken, schaffen, wirken Gewinnt nach innen Raum, wenn eng der äußre.

Libnffa.

Doch sind die Menschen streng geschiedne Wesen, Ein Jeder ist ein Undrer und er selbst; Die enge Nabe, störende Gemeinschaft Schleift ab das Siegel jeder eignen Geltung, Statt Menschen hast du Biele, die sich gleich.

Primistaus.

Bas Jeder abgibt, geben auch die Andern, Und so empfängt der Eine tausendsach. Es ist der Staat die Che zwischen Bürgern, Der Gatte opsert gern den eignen Willen, Was ihn beschränkt, ist ja ein zweites Gelbst.

Libnffa

(die hand auf feine Schultern tegend) Wohl, ich verstehe Das, mein Primislaus, Und also dau nur immer deine Stadt. Alein warum denn hier, an diefer Stelle, Wo Manchen sie belästigt und beirrt?

Primistans (aufftebenb).

Siehst du, die Moldau, dieses Landes Aber, Die Blut verbreitend durch den Körper stromt, her hat versammelt sie all ihre Quellen Und breitet sich in weiten Ufern aus. Noch weiter unten fließt sie in die Alb, Mit der vereint sie durch die Verge bricht, Die scheiden unser Land vom deutschen Land, Und prömt unt ihr, so sagt man, bis ins Meer. Stebt unter Stadt nun hier, so baun nin Schine Und laben auf bes Landes Unberfluk Un Frücht, an Korn, an Silber and an Gold.

Ribuffa.

Jo abteft bu bas Gold?

Primislans Ich nicht, bob Andre,

tind Andern eben bieten mir es bar. To schasst und Tausch, was bier noch eine fehlt

Libnffa.

Benfigfamteit ift bod ein großes Bat'

Dremtslaus.

Veiriedigt ist das Asser nur und der Weise: Den Menichen, die gleich mir und gleich den meisten, Ward das Neducsus als ein Reiz und Stackel Von ewigen Mächten in die Braft gelegt: Vedürzus, das sich sehnt nach der Verriedigung Und dert auch noch zu neuen Mürschen seimt, Sat auch das Land, was ihm zur Noth genug, An unsern Gränzen webnen andre Briter, Die streben vor und mehren ihre Macht. Dis Bil und Wenig liegt in der Vergleichung, Und in der Trube nandert sich der Schap; Wer Handert hat und sich damit bezinstat, Er hat's nicht micht, zählt seder Nachbar Tausend.

Rebstdem ist bieses Werk nicht mehr mein eignes. Dis Landes Aelteste, die mich begleitet Mis wir umschritten rings ben weiten Raim, Sie haben sich, einstimmend meinen Grunden, Gesammt erklart für diesen seihen Ort.

Libuffa

Go halift ba fie jur weifer benn als bich?

## primistaus.

Ich weiß nicht. Etwa nein. Allein, Libesso.
Wenn wir das Ganze besser überichaum.
Erstichn die Einzelnen, was einzeln besser,
Und ihren Rath, nicht acht' ich ihn gering.
Dann, glaulit du nicht, daß, wenn sie einzewiergt,
Olit Toppeltraft sie an die Arbeit gehn?
Richt nur den eignen Rupen sieht der Mensch,
Die eigne Meinung hat ihm gleichen Werth;
Er hilt dir gern, sieht er im Werk das seine.

3a, felbst ber Simmel, icheint's, pinnit mit une ein. Bie gingen lang, ich und bie Aclteften, Die jogernd folgten, Zweifel in ben Bliden, 3br ganges Befen ein vernehmlich: Nem. Da ichallt mit Gins ber Bald von Agteoichlagen, Und einen Mann gewahren wir, ber ruftig Eich einen Gichbaum fallt mit voller Riaft. Wir fragen ibn, wogu bas Bertftud foll.? Da fagt' er. Prah! Bas in bes Bolfes Manbe Coviel als Schwelle beift, bes Baufes Gingang. Doft uns nun beim Beginn bes neuen Werfs Die Edweile gottgefandt entgegentomme, Das fiel bie Manner, wie von oben, an. Ger foll fie ftebn, jo riefen fie, bie Stadt, Und Braga foll pie beißen, als bie Edwelle, Der Eingang zu bes Lantes Glad und Rubm.

Ribuffa.

Die Schwelle, bas ift gut.

Primistans.

Midt wabr, Libuffa?

Ich seit gluben boch in dernem Auge, Wir stehn auf beines Geistes Machtgebiet. Man scholte mit die Vorbedeutung nicht! Wenn irgend ein Cebante, thatenidmanger Und einer Bufanft merth, entftebt im Monichen. Cann fammeln fich nicht nur bie eigner Mrafte, Daß Beift und Lab vereint im felben Puntt. -Mach bie Ratur, bie rob gebantentoje, Gie fablt ben Unbauch eines gei l'gen Dibns Und eilt, als Mittel fich bem Beit gu fugen, Untheil zu nehmen an ber eblen Tlat. Bas weit entfernt und icheinbar mibe, fpredenb. Es nabert fich, gibt auf ben W.berftanb, Das Unerflärte fdimmert von Bedeutung. Und eine Geele wird ibm ber Bedante, Um ben fich ichaart, mas frindlich fonft und ftarr. Da mag benn auch, vorafnend, mas geschiebt, Wie Giner ichibeigend nidt, wenn man ihn fragt, Die Rerpermelt burd Bild und Borbeventung Unbeuten, mas erlaubt und ihr genehm.

Libuffa.

3h febe dich betehet gu melner Meinung.

Primistans.

Ich bin es, ja, und war es immerbar. Schlecht ist der Accesmann, bet seine Frucht Bon Pflug und Karst, von seinen Mühn erwartet Und Licht und Sonne, was von oben tommt, Nicht als die Krone achtet seines Thuas. Es wirft der Mensch, der Himmel aber segnet.

Und also vorbereitet, wirst bu uns Bersagen nicht die Huld, um die wir flebn.

Libnifa.

Was ift es, Princeslaus, was ihr begebit?

Primislans.

3ch wünsche bieles Wert als Gotterwille, Els einen Wint von oben angesehn,

Wir haben einen Alter aufgericktet, Und Opfer sollen weihen unsern Play. Wär's dir genehm, nach deinem höbern Wissen, Der Feier vorzustehn in Prickterart? Vielleicht, daß die Betrad tung ferner Zufunft Ein Wort dir eingibt, das den Muth befeuert Und des Gesingens Hoffmung uns belebt.

## Libnffa.

Es ichweigt ber Beift feit lang in meiner Bruft. 3d bin nicht wie bie Comeftern, beren Musspruch Mus ftrengbewief'nen, fichern Quellen rinnt; Rur mandmal, wenn ich meines Baters bachte Und meiner eblen Mutter, Die, ein Rathfel, Bie bobern Uripiungs, unter und geweilt, Da tam mich an ein unerflartes Schauen, 3ch fühlte: alfo maß es, werd' es fein! Und siche ba: es war; ich weiß nicht, wie. Doch icheint's, nicht nur bes Rorpers raube Baben. Die ebeln auch bes Beiftes brauchen liebung. Conft fdlummern fie auf weichen Riffen ein. Seitbem ich angewohnt, mich beiner Weisheit, Dich beinem tiefen Ginne gu vertraun, Entsteht fein Bilb mir mehr in meinem Junern, Des Schauens cole Gabe icheint vermirtt,

## Primislaus.

Die Götter geben u.d.t., auf boß fie nehmen, Und was du warst, bas bleibst bu ewiglich.

## Cibnffa.

Auch bin ich schwach von meinem letten Siechthum. Dust' ich mich zwingen, steigern mit Gewalt, Der Leib ertrüg' es nicht, glaub, ich erläge. Obwohl's mich locke, noch einmal, zum letten, hinauzullimmen auf des Schauens Hohn, In B.ld zu fleiden schwerer Uhnung Traume

Und zu verkörpern, was noch wesenlos. Doch glaub' ich, Primislaus, mehr als die Seh'rin Liebst du dein Weib. Ich will sie dir erhalten.

#### Primislaus.

Du lehnst es ab, braucht's da noch weitern Grund? Und unsers Werkes Absicht auch mißfällt dir. Du bist die Frau in diesem weiten Land, Und ich der erste beiner Unterthanen.

(Bu einem Begleiter.)

Bestellt die Feier ab und sagt den Männern: Das Weitere erfahren sie demnächst.

(Der Angesprochene geht.)

Primislans (zu Wlafta).

Und nun zu bir:

(Libussa hat Dobromila einen Wink gegeben und entfernt sich während des Folgenden, nur von dieser gefolgt, unbemerkt durch die Seitenthüre rechts.)

#### Primislaus.

3ch fenne beine Senbung. Ich weiß, daß beine Frauen, nur sich selbst Und ihres Ursprungs dunklen Quell betrachtend, In unfruchtbares Sinnen tief versentt, Mit Feindesaugen all mein Thun betrachten. Daß die Bermengung mit bem Menschenschicksal, Daß Alles, mas gemeinsam, fie verlett. Mich aber widert's an, als schlauer Hirte Bu weiden einer Heerde gleich das Bolt, Nur hoch, weil Andre niedrig und beschränkt. Belästigt fie bie laute Menschenmenge, Wir haben andre Schlösser noch im Land, Dort mögen sie mit ihrer Jungfraun Schaar In unnabbarer Abgetrenntheit weilen Und das Gewohnte, weil es boch bequem, Starr, wie sie selbst, für ew'ge Zeit bewahren.

Wir wollen weiter, weiter in der Bahn, Ich und mein Volk, als Bürger und als Menschen.

So sagt' ich dir, wenn nicht Libussa selber Mit ihren Schwestern dießmal einig dächte. Sie billigt's nicht, damit zerrinnt mein Vorsatz, Und deine Frauen mögen ruhig hausen, Von mir und von der Wohlfahrt ungestört.

#### Mlafia.

Die Kunde wird die Schwestern hoch erfreun, Zumal als Zeichen, daß Libussa frei Und Herrin noch von ihrem Thun und Wollen.

#### Primislaus.

Wer zweifelt dran? Ist nicht das Land, Bin ich nicht selbst ihr dienend zu Gebot?

#### Wlafia.

Sie liebt und fügt sich, nennst du Das wohl frei? Brimislaus.

Wer frei sich fügt, Den nenn ich nicht gezwungen.

## Wlasta.

Wer seinem innern Wesen widerspricht,
Der ist gezwungen, ob durch sich, durch Andre.
Glaubst du, Lidussa sei Lidussa noch,
Als Ordnerin des Hauses, als die Herrin
Bon Mägden, die die laute Spindel drehn?
Hat darum Krokus, unser hoher Herr,
Sich einer göttergleichen Frau vermählt,
Daß seine Töchter mit gemeiner Sorge,
Mit engem Treiben um ein Richts bemüht?
Sie sühlt es nicht, allein ihr Wesen sühlt's.
Wo ist der Blitz des Augs, das adlergleich
Die Zukunst maß wie eine Gegenwart?
Wo ist die Kraft, die, hebend ihre Brust,
Bu sich erhob, was nah und was entsernt?

Sie feint fich nach ben Comeftern, glaube mir, Dort ift ihr Plat, bier ift nur ibre Statte.

Primistans.

Und boch flieht fie ber Comefteen Wegenwart.

Wanga.

Will sie fich iheut vor ihren eignen Wunschen. Schon einmal fandte sie mich auf ihr Schloß Und bat um Rudlehr in ben Kreis ber Ihren.

Primistans.

Idar ipater Das als unprer Che Bund?

Wloffn.

Es war vorber.

Primistaus.

Du sprichst die selbst die Antwort. Umgeben ist sie hier mit aller Chrfurcht, Vor ihrem Willen beugt sich Jedermann. Selbst unfre Stadt, die wir schon Praga nannten, Wir gaben sie mit schwerem Herzen auf, Wil ihr die Abucht nicht, das Werk gesiel. Sie ist Gebieterin.

> Wtaffa hier meine Antwort,

Libuffa tommt, fotoars getleibet, bar glort Dienerinnen geletat

Primisinus

Libuffa, du, in Trauerart gefleibet? Wahrhaftig, du bitt bleich.

Libuffa.

Wohl nur ber Abflich

Der dunkeln Melder, bir feit lang entwohnt. So ging ich einft an meines Baters Seite, So ging die Mutter, geben meine Schwestern, Und soll ich sammeln mich wie senst im Geift, Dhis ich mich auch umgeben so wie fonit. Die Gabe, wenn sie frisch, braudt keine Hülfe, Doch, wird sie schwach, so ist ihr selbst das Aensre Ein Nothbehelf, ein Anker, der sie hält, Und nun laß uns hinaus nur zu den Männern.

Primislans.

Was willft bu?

Libuffa.

Euren Plat, Die Statte welhn.

Primistans,

Bir haben's abbestellt und aufgegeben.

Libuffa.

Um meinetwicken foll kein Reifbebachtes Und Vielen Rüpliches zu Grunde gehn. Die Sorge für das Volk ist meine Pflicht, Da schweigen billig kindische Bedenken.

Primistaus.

3ch bulb' es nimmermehr.

Libuffa

(mit bem Suffe auftretenb).

Ich aber will es, -

Berzeih, mein Primislaust Der akte Geist, Er kam zurück mit diesen dunkeln Kleidern. Du mußt dich fügen, wie du dich gefügt, Als wir noch kämpsten — zwar ich ward bestegt.

(Bu Dobrounta.)

Der Burtel brudt, bind ibn mir lofer.

Dobromila,

genu,

Er liegt ichen loder jest,

Libussa (pu Principland). Rennst bu ben Gürtel? Primistans

Leg ibn von bir, wenn er bie Bruft beengt.

Cibuffa,

Er folgt mir bis ins Grab. Und dann, mein Gatte, Er bringt mir das Gedächtniß meines Bateis Und meiner Schweltern vor den dunkeln Sinn. To wachen Bilder auf und gehn und tommen, Ich feb' in ihrem Geift, was trüb in mir. Nur jeht! — Doch sind sie trawig. Foet mit ihnen!

Wtaffa.

Und glaubit bu bid berechtigt, ibn gu tragen?

Libuffa.

Mein Bater gab ibn mir, fo wie ben Edweftern.

Wlaffa.

Er gab ihn each als Jungirann, Unvermählten, Als unberührt von dieler Erde Harm, Als Zeichen eines böbern Stamms und Ursprungs. Du bast vermengt dich mit dem Fronden, Bill ausgetreten aus dem Kreis der Deinen. Die Steigerung, die heilige Begeistrung, Dir sonst naturlich, ist nur noch ertropt, Eryvungen. Wag's nicht, du erträgst es nicht.

Libuffa.

Ich will nicht nutilos sein im Kreis der Tinge: Rann ich nicht wirken in der Zeit, die neu, So will ich segnen — euch, das Bott und mich. Darum ans Wert! Bringt duutles harz Und Bilsent aut, Stechapselsamen Und werft es in die Gluth. Wir woken's schinsen, Int Rauch umnebeln unsern matten Zinn, Das er im Schlafe wacht und schläft im Wasten.

Da Primistaus fich ibr nabert !

Libuffa.

3h milla, ich mill'al Edon bil' ich eud's gejagt.

Und endlich freut's dich boch, dient deiner Absicht. Hinaus, hinaus!

(An der Thure stehen bleibend.) Und kehren wir zurück,

So bin ich wieder bein gehorfam Beib.

(Ab.)

Primislans.

Ich duld' es nicht!

(Er eilt ihr nach.)

Wlasta.

Du wirst, du mußt dich fügen! Der Wurf geworfen, fliegt der Stein — und trifft. (Sie folgt.)

Freier Plat mit Bäumen umgeben. Im Mittelgrunde gegen die rechte Seite zu ein Hügel mit einem Opferaltare, auf dem ein Feuer brennt, daneben ein goldner Stuhl.

Bolt füllt ben hintergrund, barunter bie Blabiten. Lapat nach vorn kommenb.

Lapak.

Das Fest ist abgestellt.

Domaslav. Um so viel besser!

(Halblaut.)

Was ist auch diese schlauentworfne Stadt, Als Schwächung unsers Ansehns, unsrer Macht? Wenn erst das Volk in großer Zahl vereint, Ist von uns Jeder minder, als er war, Der Mächt'ge kaum gewachsen so viel Kleinen.

Biwon.

Es bleibt der Mann ein Mann, das Schwert ein Schwert.

Lapak.

Laßt uns nach Haus.

Grillparger, Werke. VI.

1

Domastav.

Doch feht, dort kommt die Fürstin.

So will man doch —

Lapak

(fich jurudziehenb).

Erwarten wir's in Demuth.

Libussa mit starten Schritten voraus. hinter ihr Primislaus, Wlasta und Sefolge.

Libussa.

Hier ift ber Ort, und bort ift meine Stelle. (Gegen ben Altar gewenbet.)

Primislaus.

Noch einmal bitt' ich dich: Laß ab, Libussa!

Libussa.

Du hast den Geist in mir herausbeschworen, Wie schwach er ist, doch drängt er jetzt als Geist. (Zu ben Dienerinnen.)

Legt Aräuter in die Flamme, die ich gab Und Wlasta kennt; wir wollen rasch vollenden.

Primislaus.

Laß uns den Bau beginnen, wenn du's billigst, Die Weihe sparen wir für spätre Zeit.

Libussa.

Den Göttern ist der Anfang und das Ende. Was ohne sie beginnt, vergeht beim Anfang.

Du, Primislaus, leb wohl! heißt das: auf kurz, Bis wir uns wiedersehn auf lange — lange.

(Sie hat ben Sügel bestiegen.)

Der Rauch steigt nicht empor, ein böses Zeichen, Indeß in mir die sonst'ge Flamme Rauch.

(Sie fett fic.)

Der Geist erloschen und ber Körper schwach. (Ihr haupt finkt auf bie Bruft.)

Domaslav (3.1 Broop hacklant).

Mir baucht, fie folaft.

Primistans. Libuffa!

Wlaffa.

Laß sie, taßt

Wenn du fie ftorft, gefährdeft bu ihr Leben.

Elbuffa.

Gehütet hab' ich euch, dem Hirten gleich, Der seine Lämmer traibt auf frische Weide. Ihr aber wollt nicht mehr gehütet sein, Wollt selbst euch hüten — Hirt zugleich und Heerde. So will's vielleicht ber Gang der raschen Welt, Das Kind wird Mann, der Mann ein Greis — und zurht.

(Gid jurudlebnenb.)

Im Geiste seh' ich einen schönen Garten Und dein zwei Menschen beiderlei Geschlechts Und einen Göttlichen, das Bild der Güte, Der ihnen frei gibt jede Trucht und jeden Baum, Bis nur auf Einen, deffen Frucht Erkennen.

Ihr habt gegessen von dem Wissensbaum Und wollt euch fort mit seiner Frucht einahren. Glüd auf den Weg! ich geb' e. ch auf von heut. Und eine Stadt gedenkt ihr hier zu bauen; Hervoruigehn aus euern frommen Hütten, Wo Jeder war als Menich, als Sohn und Gitte, Ein Wesen, das er selbst und sich genug, Nicht Ganze mehr, nur Theile wollt ihr sein Von einem Ganzen, das sich nennt die Stadt, Der Staat, der zedes Einzelne in sich verschlingt. Statt Gat und Bose, Rugen wäht und Vortheil Und euern Werth abschäft nach seinem Preis. And eurem Land, das euch und fich genur. Beglackt mit Allem, was das Leben braucht, Bon Bergen eingeschlossen, die fein Schup, So daß, wenn eings so Land als Meer verginge, Es für fich sellst bestände, eine Welt — Wollt ihr herans mit habbegier'gem Trackten Und heimisch sein im Frentden, fremd zu Saus.

Scht an den Bach, so schön in seinen Usern, Die Alles blubt und lacht, wie sich er murmelt. Dech streht er weiter, weiter bis zum Strom, Ergieht sein Wasser in die fremden Wellen, Dann wird er breit und tief und rasch und macht g, Doch Diener eines Andern, nicht er selbst, Indt mehr der Bach mit seinen klaren Wellen.

Es lofen fich ber Bofen alte Banbe. Zum Ungemehnen wird, was bold begrängt; Ba, felbit bie Gotter behnen fich und machien Und nufden fich in Einen Ricfengott, Und allgemeine Liebe wird er beißen. Doch, theilit bu beine Liebe in bas Al. Bleibt wenig filt ben Gingelnen, ben Rachften, Und gang bir in ber Bruft nur noch bei Sag. Die Liebe liebt ben naben Gegenstand. Und Ale lieben ift nicht mehr Wefahl: Was bu Empfindung mabuft, ift nur Gebante, Und ber Gebante fchrumpft bir ein gam Wort, Und um bes Beites millen mirft bu haffen. Berfolgen, tobten - Blut umgibt mich, Blut, Durch bich vergoffen frembes und ven Fremben beines -Die Meinung merb bann mutben und ber Etreit, Der endlos, weil bie Meinung nur bu felbft II b bu ber Gieger bitt und ber Befregte. Lost endlich fich bie Zwietracht auf in Michts,

Bleibt die die Welt behaftet nut der Willur. Ta du so lange dich in Gott gedacht, Denkt du zulcht den Gott nur noch in dur. Ter eigne Napen wird dir zum Altar, Und C genliebe deines Wesens Ausdruck. Dann wirst du weiter schreiten so.t und sort, Wust Wege dir erfinden, neue Mittel Aur deinen Göhendienst, den gier'gen Bauch, Und der Bequemlichkeit zur ellen Nahrung. Durch undstannte Meere wirst du schrifen, Ausbeuten, was die Welt an Nuben trägt, Und alverschlingend sein, vom Au verschlungen.

Richt mehr mit blut'gen Baffen wird man fampfen, Der Erug, Die hinterlift eisest bas Schwert. Tas Cole schwindet von der weiten Erde. Das Sobe ficht vom Riedern fich verbrängt. Und Freiheit wurd fich nennen die Gemeinbeit, Mls Gleid beit bruften fich ber buntle Neib. Gilt Jeber nur als Meufch, Menich find fie Alle, Brieg jedem Bergug beift bas Lojungswort. Dann ichliefen fich bes himmels gelone Pforten, Begeifterung und Glanben und Bertraun. Und mas berabtiauft von ben fel'gen Gottern, Rimmt nicht ben Beg mehr gu ber flach in Belt. 3m Leeren regt vergelens fich bie Rait, Uit wo fein Gegenstand, ba ift fein Birfen. Lout mich berab! Ich will nicht weiter forschen, Die Ginne fd mindeln, und ber Beift vergebt.

Primistans.

Libussa, komm zu uns' Ich seh's, du leidest, Und unser Wert — wir geben's auf von heut.

Libuffa.

Baut eine Stadt, benn fie mitb blübn und grimen.

Mie ei te Sabne einigen bas Lett. Und tudtig wird bas Wolf fem, tren und bleber, Gebuldig barreit, bis bie Beit an ibm. Donn alle Boller bieber weiten Erbe, Sie treten auf ben Schauplat nach und nach. Die an bem Bo und bei ben Allpen mobnen, Dann zu ben Bmenden febet bie Macht. Die aus ber Geine trinfen und ber Ichone, Chaufpieler flete, fie fpielen brauf ben Berin. Der Britte fpannt bas Ret von feiner Infil Und treibt bie Alide in fein golones Bain. 3a, felbit bie Menichen jenfeits eurer Berge, Das blaugegugte Bolt voll rober Mraft, Das nur im Forticheitt faum bewahrt bie Starfe, Plind, wenn es handelt, thatlos, wenn es benft, Much fie bestrahlt ber Wiltensonne Gaimmer, Und Orbe aller Frubern glängt ibr Stein. Dann tommt's on euch, aa euch und eare Brider, Der lette Unfich vung ift's ber matten Welt. Die lang gebieut, fie werben endlich berrichen, Iwar breit und weit, allein nicht hoch, noch tief, Die Rraft, entfeint von ihrem erften Urfprung, Bud fdmächer, itt nur noch erborgte Rraft. Doch werdet berichen ihr und enern Namen Mls Gregel bifiden auf ber funft'gen Beit. Toch bis babin ist's lang, was foll ich bier? 3br babt gelernt Begeifterung entbebren, 3br fragt ben Beit und gebt bie Antwort fellit. 3d fele meinen Bater, meine Mutter, Sie gieben fort und taffen mich allein. Much bufe Flamme, febt nur, fie eilischt, Und ftatt ber Glath umgebelg mich bie Dampfe, Sont angewohnt und nun befaftent nuch.

(Da die obensteherde Die ieren die Flamme anfahen will) Laß nur, die Flamme light, ich juhl es webl. Primislaus.

Laßt mit Gewalt sie uns vom Altar reißen, Ihr theures Dasein, fürcht' ich, ist bedroht.

Libussa (aufftehenb).

Hört ihr? Das sind der Schwestern Wanderschritte. Ihr habt vom Wischehrad sie ausgetrieben, Sie ziehen fort und lassen mich allein. Was soll ich noch, die Eltern:, Schwesternlose? Euch selber bin ich nur die Märchenkund'ge, Auf die ihr hört, so weit es euch gefällt, Und handelt, wie's euch eingibt eigne Lust. Ich aber rede Wahrheit, Wahrheit, nur verhüllt In Gleichniß und in selbstgeschaffnes Bild.

Da kommen sie, die Schwestern, die vertriebnen, Sie fliehn vor euch, wie ihr vor ihnen floht.

Rascha und Tetta, von ihren Jungfrauen paarweise begleitet, tommen über eine Anhöhe im Hintergrunde.

Libussa.

So zieht ihr fort?

且a∫d)a.

Nimm unsern Gruß zum Abschied.

Libussa.

Wo aber hin?

Tetka.

Ins Elend, in die Welt.

Primislaus.

Sucht aus den Schlössern dieses weiten Landes In Berg und Thal euch aus den künft'gen Sitz.

Kascha.

Wir haben nichts mit dir.

(Zu Libussa.)

Gehst du nicht mit?

Cibuffa.

36 fann natt, febt ilr well.

Rufda.

Wir marnten bich.

Warum haft bu an Menfchen bich gefachpft?

Libuffa.

Ich liebe fle, und all mein Sein und Wefen It nur in ihrer Rabe, was es ift.

Cetka.

Gie aber tobten bich.

Libuffa.

Bielleicht. Und bod: Der Menich ift gut. - D, bleibt noch, bleibt' 3ch juble. Wie eine Wegemvart ben madt'gen Beift, Der halb erloschen, neu zu Rlammen fadt. Der Menit ift gut, er bat nur viel gu ichaffen, Und wie er einzeln Dieß und Das beforgt, Entgeht ibm ber Bufammenhang bes Gangen. Des Bergens Stimme ichweigt, in bem Gelofe Des lauten Tags unberbar übertarbt; Und was er als ben Leitstern fich bes Lebens, Nach oben Magelub, fcafft, ift nur Bergerrung, Edon als verftartt, bamit es nur venichmlich. Co mirb er ichaffen, wirten fort und fort, Ded an bie Grangen feiner Dadt gelangt, Bon Allem Meifter, mas bem Dafem noth, Dann, wie ein reider Mann, ber ohne Eiben Und fich im weiten Saufe fahlt allein, Bird er bie Leere fullen feines Innern. Beldwichtigt bas Getoje lauter Arbeit, Beinimmt er neu bie Stimmen feiner Brift: Die Liebe, Die nicht bas Bedinfaiß liebt, Die felbst Beducfniß ift, holosel'ge Bube. 3m Drang ber Reaft Bewustjein eigner Comma bt;

Begeifterung, iden burd fich felb't verburgt, Die mabr ift, weit es wabr ift, bag ich fable, Dann tommt bie Beit, Die jeht vorübergebt, Die Beit ber Ceber wieber und Begabten. Das Wiffen und ber Rupen icheiben fich Und n bmen das Gefühl ju fich als Drittes; Und baben fich bie Simmel bann verschloffen, Die Erde fteigt empor on ihren Plas, Die Cotter mobnen wieder in ber Bluft. Und Menichenwerth beift bann ihr Obret, Ginei. Bis dibin nocht' ich leben, gute Ed reftern, Rabrbunderte verichlafen bis babin. Doch foil's nicht fein, Die Nacht liegt feiner am Boben. Und b.3 gum Morgen ift noch lange Beit. Die Araft veiftegt, mein Mage ichmimmt im Dunfal. Fort Aldes, mas um mich noch Gegenwart; Die Luit ber Bakanit foll mich frei umipielen. Gert, buntler Edleier und bu theures Rlemeb, Dit brudt bie Bruft, belaftet gentnerft wer -

Run ist mir leicht. Ich sehe grune Felder Und weite Wiesen, himmlisch blaue Luft. Die Erde schwantt, der Beden steigt empor, Doch immer weiter, größer wird der Arstand. Ein duntter Schmerz erfriecht an meine Brust, Ich siche nicht mehr, die mir angehoren.

(3) ben Ciuhl zuruf infenb)

D Primislaus, mar Das tein letter Rag?

Primisiaus.

Libi fia, meine Gattin, all mein Gaid!

Lafdia.

Es frand dir nah, du ftiebeit es zurick. Gelieben war fie euch und nicht gelwenkt, Bertraun geborcht, ber Eigenwille dentt.

Wir nehmen sie mit uns auf unsrer Fahrt, Bis ihr des Segens würd'ger, als ihr wart. (Indem sie ihren Gürtel ablöst und zu dem auf dem Boden liegenden Libussa's hinwirft.)

Aus diesem Gold laßt eine Krone schmieden. (Mit Handbewegung nach dem Hügel und gegen den Boben.) Das Hohe schied, sein Zeichen sei hienieden.

(Während sie im Begriffe ist, ben hügel zu besteigen, und ihre Jungsfrauen paarweise dieselbe Richtung nehmen, wobei Tetka ihren Gürtel gleichfalls ablöst und hinwirft, fällt ber Vorhang.)

Aus einem unvollendeten Drama

Esther.

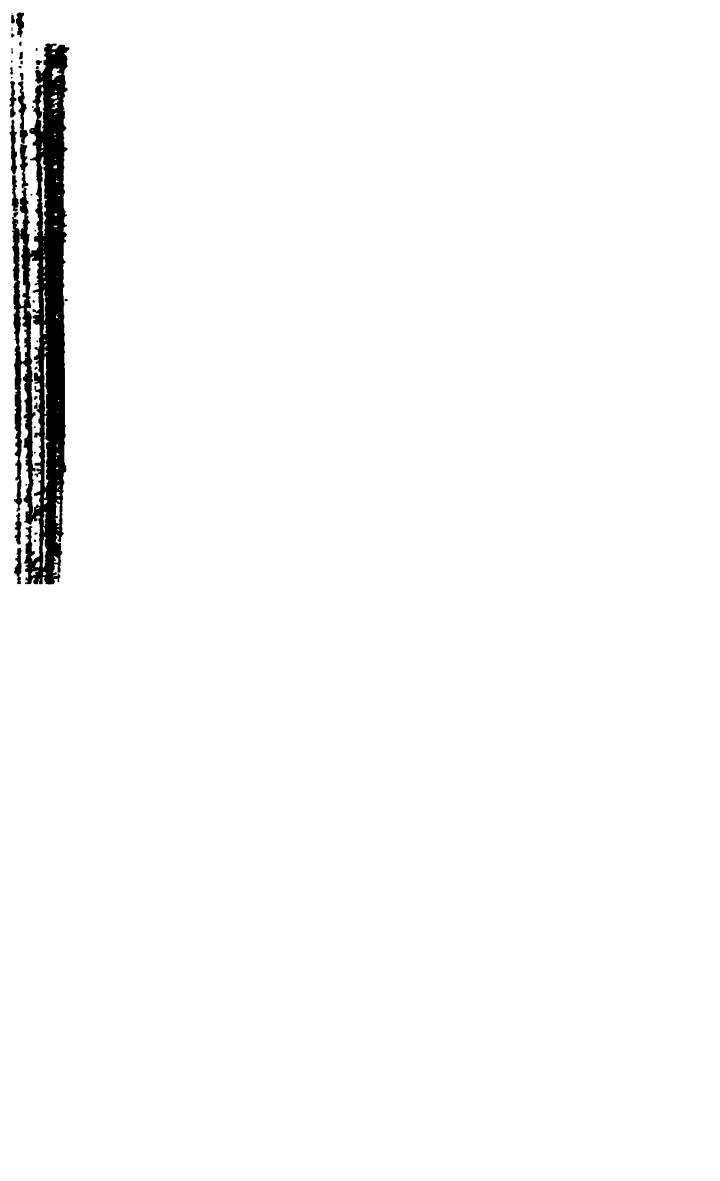

## Erster Aufzug.

Saal in der königlichen Burg zu Susa. Den Hintergrund schließt, über Mannshöhe, ein Gehäge von goldenem Gitterswerk, um das sich Weinreben schlingen, die aus reichen Töpsen hervorwachsen.

#### Bightan ber Munbicent tommt.

#### Bightan.

Mit Staunen schreit' ich durch die leeren Säle, Durch die Gemächer, sonst mit Volk erfüllt, Mit Hofesprunk und reichen Dienerschaaren, Nun still und öd. Bin ich in Susa denn, Dem Hause meines Königs, Asiens Herrn? Und Niemand hier auch, der mir's deutend löste! Doch naht nicht Hamans Gattin, Zares, dort, Des Mächt'gen Gattin und mir wohlgesinnt? Und Der, auf den sie stützet ihren Arm, Gleicht Theres, meinem Freund und Landsgenossen.

Hamans Gattin, Bares, kommt, auf Theres gestützt.

#### Bightan.

Willsommen, edle Frau, mir, deinem Knecht, Und du, mein Freund, sei innigst mir gegrüßt! — Allein du weichst mir aus, entziehst die Hand, Die Augen haften auf dem Marmorboden? Auch du, ich seh' es wohl, bist trüben Sinns, Und menschenleer sind dieses Schlosses Säle. Was sehlt denn hier? wie deut' ich diese Trauer? (Auf Theres losgehend.)

Bares.

Laß ihn, denn er ist wild, nicht ohne Grund! Auch, bist du über unsern Schmerz erstaunt, Sind wir's weit mehr ob deinem leichten Sinn.

Bightan.

Was aber ist geschehn? Zeigt klar mir's an!

Bares.

So kommst du denn vom Monde jett herab, Daß dir nicht kund ward dieses Landes Trauer?

Bightan.

Aus Babylon berief man mich hierher, Das Schenkenamt gleich Theres zu verwalten.

Bares.

Berief dich! Wer?

Bightan. Die Königin!

Bares

(gegen Theres hohnlachenb).

Ha, ha!

Und auf der ganzen Reise bis hierher Vernahmst du nichts, was zögern dich gemacht?

Bightan.

Ich reiste schnell auf abgelegnen Straßen. Doch hört' ich wohl von leisen Jrrungen, Obwaltend in dem Hause meines Herrn.

Barcs.

Nun, so vernimm denn: diese Frrungen Bestehn in mehr und minder nicht, als: Vasthi, Die Königin, die dich und ihn beschützt, — So gnädig, wenn auch stolz, mir aber Freundin, Sie ist verbannt, getrennt des Königs Che.

Bightan.

Verhüt's ein Gott!

Theres.

Das nicht: boch wird er's rächen! Bightan.

Ich bin erstarrt. Schien doch bes Fürsten Liebe So heiß, so unabänderlich zu ihr.

Bares.

Das ist die Art so dieser weichen Männer, Die leben nur und sind in einem Weib. Reich aus dem Vorrath ihrer tiefsten Wünsche Bekleiden sie der Neigung Gegenstand. Was irgend schön, und wär' es unvereindar, Vereinen sie ob dem geliebten Haupt. Doch, kömmt der Tag, der sie des Jrrthums zeiht, Zerstreut, was sie Unmögliches verbunden, Dann gährt's in ihnen, und der Eigenwille Stößt seindlich aus, was sonst so freundlich schien. Bightan (zu Theres).

Was aber war der Anlaß?

Barcs.

Laß ihn! laß ihn!
Er sprudelt Grimm statt klug gemeßner Worte.
Du aber wisse mindstens nur so viel:
Des Krönungstages Wiederkehr zu seiern, Hielt hier im Schloß der König ein Gelag,
So reich, daß, was an Pracht die Väter kannten,
Nur farblos schien vor dieser Feste Glanz.
Acht Tage währte schon die laute Feier,
Aus Ost und Westen kam der Gast herbei,
Und Wein floß stromweis aus den Goldgefäßen,
Die, des bezwungnen Asiens reiche Beute,
Des Königs hohe Ahnen — merk! nicht er! —
In Susa's Schaßgewölben aufgespeichert.
Zulett, umtönt von lauen Schmeichelworten,

Contant int bellen Biebling febn. Bortleg ber Butiff, was une beit ber utta, Der Cierel fines Grat, ibm medt ta eigen, Den teiblid feiner Mierbe, bem Gamum ju gogen, Und Boien fantt' er bin gut kanagia, 'a firbein fie bor ibn in feinen Gail, Die aber bielt ein ift, er muft' es mobl, gloch ibn De Leeber labert, nie bie Ranner er: Il e nie fie mar bie Rione aller Butt, Billed von Breindinnen, bie glaten Giane. wielt fie's jut idnaud nitt, bie Pflide ber Birttin Bertlarrent und ber Beauche altes Rett, Im Unidann fic bes Mantens bieß je ftellen. Und fie fam nicht. Der Ronig auch imgeben ben Dunein, bie fich etwa mabilos faltten, Ba fein bie Geren in ihrem eignen Saat, Und bie bem Edlag, geführt auf ihre Saiften, Budaften einen Etreich ber eignen Giga -Ter Routg, fo umgeben und Leratben, Ontbrennt in Bern. Gin politer Bete gel ., Und filit gaud, boch nicht mit befferm Elude. Da ftopt ber Burft ben End mit feinen Gafen Mit Macht von fich und femort; ein volles Jihr ga feben niat bas Untlig feiner Grau. Maum ausgesprochen, tommt ber Jacften nammmer, Raft jenes Gibs ben golbnen Schlunel forbernt, Der Radis bem Ronig aufdlog ibr Cemach. Ran war's gafdebn; ber Edluffel wird gefandt, Und ale bes andern Tags bie Brau, verfdleiert, Den Rouig antritt unter feinen Rathen, heimlibr verlangend ju ben Ihrigen Db ber Beidnimpfung, bie ihr jugefugt, Da reidt ber Jurft ihr falt ben Scheidungebrief, Und fie mink fort, vickeicht ihr uverwünfigt. Doch hat es bitter fich an iem gerächt.

Tinn, lebend in Ermnrung dier Edonteit, Art er durchs Schloß, er selbst sich selbst einfrendet. Dis Richs Geschäfte liegen unberührt, Urd dennoch hätt Hartnäckgleit, die ihm Als traurigen Erjaß versagter Restigfeit Sin Gott verlieh, den guten Justen ab, Bu thun, was einzig ihm und Alen frommt: Burückzuussen, die zum Uigluck fern.

(Sie geht gigen ben Sintergrunb.)

Cheren

fidnell und letfe ju & ghtan).

Sie ift nicht fern; ja, ihr vertrauter Rämmrer, Der Schwarze, Hiram, weilt in dieser Stadt. Und haft du Muth und ist dein Danfgesuhl Jur sie noch immer beiß —

Bares (purnette menb).

Seht ibr, bort fommt er,

Nach bessen Rath der König meist gehandelt, Nis er so schwer that unser hohen Freundin. Er ist mein Mann, und doch den ich ihm Jeind, Ich konnt' ihn fliehn, schien's nicht, als scheut' ich ihn.

Bightan.

Sonft war bein Wort ja einflufreich bei ibni.

Bares.

Rein freundlich Wort ward ihm feit jenem Tag.

Sightan.

Wohl felbst mit Trop rangst bu ihm Manches ab; Und stelltest du dich fest ihm gegenüber --

Bares.

Gesteh' ich bir's? ber Dann ist kein und ängstlich, Raum acht' ich ihn; und doch hat sich's begeben, Daß er mit seinem schneckengleichen Tasten Das Rütlicke oft richt'ger ausgespurt, Als sonst ein Kluger und ein Muthiger. Ah will noch marten, wo hinaus er's bricht. Dort tommt er ja; und ichau, we jammeilich!

haman tomme nat Aribai, Resmal und mehieren Gragen ber rechten Gerte.

gaman (ju einem ber Rathe).

Ich biti' Euch, Herr; ich fann surmabr nicht weiter! Ihr feib der Neltre, Guch gebührt ber Vortiitt'

Der Anbere lebnt ab.)

faman.

Nein, nein. Schon unter bem höchstseligen König habt 3hr mit Glud Geschäften vorgestanden. Dit Guch verglichen, bin ich nur ein Jüngling!
Bares Caut ausgamend.

Sa, ba!

faman.

Wit sind allein nicht, wie ich meite, In Das nicht Guie Schwester, Aridai? hier ist tein Dit für Weiber, jagt ihr Das! Zares, wir Andern bier sind da von Amteswegen.

Bares.

And ich bin da von wozen nieines Amts. Die Königen war schmählich ausgetrieben, Allein dis jeht nicht aufgelost ihr Gof, Als dessen Haupt kein inneres Gemach, Am Mindsten dieser Vorjaal, mit verschlossen.

taman.

Ja, sie hat Recht. Der Hof ber Monigm Besteht zur Stund. Auch handelt sich's um Fragen, Wo uns ein Weiberrath vielleicht zu Ung. — Ah, Better Theres! — Und wer ist dort Jener?

Sightan (vortretend). Ich heiße Bightan, komm' aus Babylon, Von wo man mich als Schenk hierher berufen. Hier dieses Schreiben —

(er übergibt eine Schrift.)

haman.

Gut, als Schenk.

Bightan.

Mein Vater,

Der Feldherr Mamri, war Euch wohl bekannt.

haman.

Mein alter Freund, Ein Herz von Jugend an. Ihr heißt? — Ei ja?

Bightan.

Ich heiße Bightan.

Haman.

Wohl!

Und fommt?

Bightan.

Von Babylon.

Haman.

Habt Ihr nichts Schriftliches?

Bightan.

Ihr haltet's in ber hand.

haman.

Ei ja, ei ja,

Wie lebt Eu'r wackrer Bater?

Bightan.

Er ist todt.

haman.

Wie? todt? mein alter Bightan!

Bightan.

Er hieß Mamri,

Ich selber heiße Bightan.

haman.

Wohl, ich weiß!

Und kommt von Ninive?

Sightan.

Bon Patrien. .

Bon mober mit bie Monigin berief

famqu.

Die Ronig n. Ganz reckt. Ihr nehmt das Wert, Dis auf den Lippen schwebte, mir vom Minn. Wollt jett nur gehn.

> Bares. Bleibt noch.

> > gaman

Aud Ind! Aut Tag!

Was wir berathen, ist des Landes Sache, Die allgemeine Noth. So Jedem nab, Taß auf der Straße ich den Ersten, Radikin Altsbrechen möchter Freund, weißt du uns Nath? So sprich und nimm des alten Mannes Tank, Des Landsgenossen Thiane dir zum Lohn.

(Die Band am Muge )

Der Zustand unsers Herrn, er ist bekannt. Berichtoffen in dem Innern ber Gemacher, Entzieht er sich des Reiches, feinen Dienern, Verweigert Antwort, Auftrag und Befehl.

Auf einen Tild zeigend, auf den er Papier getegt bat)
Jehlt doch, was Leben gibt, die Unterschrift,
Und alle Räder stocken dieses Staats.
Trum wend' ich mich an Jeden, der da hört Weiß Jemand Husse, tret' er vor und sag's;
Oshr' er mein Jeind, er soll mein Bruder sein.
Beint Worte Binder, Ihr da, Neidat,
Ihr seid der Binder, Ihr da, Neidat,
The seid der Binder dieser meiner Frau,
Sie, weiß ich wohl, ist tlug, und unterweisen
Sprecht ihr zusammen über Dieß und Das.
pabt Ihr vielleicht ein Mittel ausgesonnen,
Unbt und nicht irre gehn, gebt Guern Rath

#### Aridai.

Mein Rath ist einfach wie die Sache selbst. Der Konig harmt sich um die Königin, Ruft sie zurück, jo heilt Ihr seinen Gram. Kaman.

Ter Rath ist einsach, allzu einsach wohl. Denn abzeichn die argen Frungen, Mit denen Haß und Rache, neue Gunstschaft Bei solchem Umschwung gern sich thäng zeigen, Glaubt Ihr, der Monig nittige darein? Berkehrt hat seine Liebe sich in Haß. Er haht die Frau, die — wie er sagt, nicht ich — Mit Undank sohnte seine warme Reigung. Gesällt Euch Euer Rath: versacht es selbst. Beingt ihn an Wann. Ich wahre meinen Kopf.

Da bliebe benn nur: andere Bermahlung. Des Indechaisten Tochter steht zur Wahl.

Recht gut.

## 3meiter.

Einer der Großen.

Auch an Acgrytens reicher Gränze Liegt streitig schon seit lang ein Kustenstrich, Dem Werber um der Tochter Hand gibt Pharao, Was er des Kriegers trop'gem Schwert verweigert.

Noch besser. Heißt Das; sag' ich gut und besser, So mein' ich: ausüchtbar barum nech nicht. Dir mindstens scheint der Fürst nicht solchen Sinnes, Daß er die neue Gattin andrer Wahl Als seiner eignen etwa gern verdankte. Trum gland' ich — Theres, schuttelt Ihr den stopf? Was meint Ihr? sagt's. Wit wollen's hören.

Chrees.

Man jorach hier viel von Rupin und von Borrbert.

Nur Eines ward noch nicht erwähnt; das Recht. In Baithi nur bes Konigs mabre Cattin, Anne ba noch Imrifel jein, wernich zu ihnn? Koman.

Was N. kt! Was Nicht' Das Nechte ist bas Necht! Geift bas: was Allen Recht und besbalb moglich. Ihr spiecht als junger, unerfahrner N. aling: Verlicht Each ein paar Jahr' erst in Geschätten, Und beilt Das nicht die Strupel und Bedenken, So magt als Schenk Ihr Wein den Andern schenken, Ihn selber trinken werdet Ihr wohl nicht. Auch wist Ihr, ist des klangs Ch' getrennt. Deshald nun sast das liecht und fragt die Mugbeit. Erwäg' ich nun — allein, wir siad belauscht. Dort hinten regt sich's — heit'ges Sonnenlicht! Es ist der Konig selbst. Mein Wert erzittert. Zucht euch zurück. Er wird vorübergehn. Vegibt sich wohl durch zenen grunen Gang Zum Gatten oder seust — Burück und schweizt!

Sie gieben fich nach beiben Geiten gurlid. Der Roung ift icon früher in bem Laubgange fichtbar geworben, jeht tonint er in bie mittlere bogenformige Deffnung, Blatter abbrechenb und zu Bonen weitenb.

Ronig.

Nach hier nicht sicher in der Kenigsburg Bor Raupen und Gezücht? Auf diesen Gehn Hier sollte rein die Lust, der Boden leicht Und günstig sein für zegliches Gedeihn. Allein die Niedrigkeit erkriecht die Hehn, Und wo sich Leben regt, ob groß, ob tkein, Stellt sich ein Burm, stellt sich ein Kummer ein. Ere hollinge richts und links demerkend) Da sind sie, da, die Feinde alles Blühns, Das friechende Geschlecht, die leisen Ragens Ant obien zides Blatt, die leisen Ragens Ant bitteer Bradung nach dem Innern zu

Und fabl mirb, bart und ftirbt. Das Bole bier, Das fich bem Guten an bie Gerje tettet Und wie ein bittrer Schmad in eblem Bein Des Tranfes bundertfach verdoppelt Mak Beit eber ju bem eignen Cfel menbet. Als bag ihr Diggefdmad am beffern enbet. Berneigt ihr euch? Go fpottet ihr benn mein? Ich euer Berr? 3hr feid's, ihr feid bie meinen. Denn fann gleich jebem Einzelnen von euch Den Ropf ich Schleubern bor bie eignen Sufie, Bufammen feib ihr machtiger als ich. Ihr feid mein Mug, ihr feid mein Dhr, burch euch Belangt bes Glebens Stimme bis gu mir. Ihr fammelt meinem Blid bie fcwachen Strablen, Die, fid burdfleugend und wie oft gebrochen, Mus ferner Miebrung fdimmern bis gum Thron. Ihr feid bie Arme meiner Macht, bie Boten, Die meinen Segen tragen übers Land, Ceid ibr idlimm, bin ich's auch; bin ein Tprann. Der ich bie Liebe mochte fein, weil liebend. Drum haff' ich euch, wie man bie Berren bagt, Wie ihr mid haßt, ich weiß. Ihr habt mein Glud zeeftort, Bergiftet mir ben Frieden memes Saufes. Clend bin ich burd euch, und Rache ichaumt Mitunter auf in kochend beißer Brust. Doch furcht' ich euch, und fo verlaff' ich euch; Rur Gines wieberhol' ich, fcon gefagt: Burdtbar feib ihr vereint, biemeil unfterblich, Beil ihr ber Saufe feib, Die Menge, bas Bemeine, Das ewig lebt, weil ewig neu erzeugt. Doch, tommt ein Ginzelner in meine Dabnen Dit Spaberlift, mit Lauern und Berrath, Ge gablt für Alle und bat ausgelebt. Mein Juntes ichaubert auf. Das ift ber Denich? (Er entfernt fic.)

Mach einer Prige, währe is wie ber bie Coflings von beiben Geiten ka proposin bewegen

Bightan.

War Das bet Renig?

Aridai.

Frag' ich boch mich fellst, Et Das beiselbe Juist, dis sanster Math Die Liebe war bes menschlichen Geschleches, Die Bort Lerzeihung hieß, sein Anschaun Gaade. Und zeht zertört, im Junersten verwandelt.

Bares.

Riemand ist rein. Das Schlimme will sein Ratt. Und ner's nebt beimischt tropfenweis dem Guten, Den wird's gesammt aus Ermern überflathen. Dach freut es mich, daß es so tam und wie.

gaman.

Bas wir nur jest gefeba, ob langit gemußt, Bestärft mach in ber Meinung, bie ich begte. Der konig hat ein wert; wer hat es nicht? Und ba liegt feines Uebels Grund und Margel. Plitandung will fein Berg. Allein an wen? Gein Boll ficht ibm gu tern, und und, une Anbre, Die wir ihm naler stehn, uns liebt er nicht, Berleunt uns, unfre Reignig, unfern Gemeig. Trum bleibt nut Eins: ein Weib, ein Wieb, ein Web. Doch wie verschaffen nir's? Denn, was man fprach Ben Siaftenfindern, Pharaenento htern Berfangt nicht, in weist alle, glault, gurud. er will was Ed gierliches, hausgebachen Stilles. Sell ilb nan mein' ich, wir erneun bie Gitte, Die to ft in Berfien galt jur Baterzeit: Perfamm in aus des Reiches weiten brangen, Mas irgend fich an Schonbeit, Unmuth, Geitt Im Berberfind erhobt mehr, als verbiegt,

Und stellen es am Hof bem Beren zur Wahl. Mag er nan - wieder nach ber Bater Gitte Der beiben Schaar fich bann gesammte vermablen, Dag Eine fich, bie Allerichonfte, mablen, Der Zwed bleibt ftets erreicht: Gein Berg bat Rabrang, Jublt fich nicht einfam, liebt, und unterbeffen Ift Meighenhaß und Bollsglud rein vergenen. Doch ist bas Reich gar greß, taum gnügt ein Jahr Bar Stelln, g all ber reizenden Refruten. Defhalb hab' ich, in beffen Obhut ftebn Die nachft am Sofe liegenden Bioringen, In weines Cifers Drang bas Werk begonnen: Ausschneiben gebn f.it langer ichen burchs Land, Was idon und reizent, ber an hof zu bringen. Man hofft und bulbet feinen Biderftand; Doch wer fein Glud verichmabt, ben maß man grunget. (Gr gegt triumpgirent ab)

Erfter Bofling.

haft du gehort?

Iwerter. Za wohl.

Erfter.

Das ift Bernath,

Derlei fteht zu nur bem gefammten Rath.

Bweiter.

Er gibt und eine Surftin feiner Mache.

Erfet.

Sorgt er für fie, führt bann fie feine Cade.

Dritter.

Ich buld' es nicht, ich werfe mich aufs Roß Und eil' auf mein Gebiet, auf Battia's Schloß, Zu gleichem Ruf laff' ich Befehl ergehen.

Erfter.

Du tommst zu spat, langst war Das abgesehen.

Driffer.

Ded hintern wir's!

3meiter. Bu weichen mare Schande. Erfter.

Glang's, id) ninnt' ibn Monig biefer Lande. (Die Ra be nb)

Satts

Sa, ba! Sagt' ich es nicht? ber Jucks ist jeblau Und bat sie trenlich überlistet. Doch In vorerst noch ein Stein zu überspringen, Und der bin ich. Es soll ihm sauer werden. Sei mich g, Thires, und verzage nickt. Jür Basthi, unste Zürstin, Blut und Liben! (Mit den Beiden ab.)

Landliche Gegend außer ben Manern von Gufa. Links im Sintergrunde eine Sutte.

Efther tommt bon ber rechten Ceite und trict jut Thite ber Glite.

Efther.

Macht auf! Macht auf! Ihr zahlt es mit dem Leben! Ih bin es, Esther, Gure gute Tochter. Ich rüttle an der Thur, macht Ihr nicht auf, Weiß Gott! ich breche, schab'ge Schloß und Riegel. Nun, endlich gibt sie nach. Er hat geötznet.

Die Thure geht auf, Dlarbochat tritt beraus, bletd und verftort.

Effet.

Dacht' ich es bech! Die foll, wie tann Das enbent Die ganze Nacht habt Ihr tein Aug geschlossen, Pliebt über euern Schriften, Buchern wach, Und nun ich Morgens, um Such nicht zu stören, Mich leife fortschlich, durch die Gegend streifte, Find' ich Euch, wiederkehrend, testgebannt Um selben Oct, beschätigt mit Demselben. Traut Ihr so viel zu der beschränkten Kraft? Des Menichen Leib ist schwacher als sein Geit, Ob freilich manchmal wohl der Satz sich umkehrt. Al ardoch at (vor sich bin).

Co aber fprach ber Beir -

Efther.

Die ich Euch liebe, nicht wie Gott und liebt, Im Ganzen, Großen, wo des Einen Nachtheil Des Andern Bortheil wird, nein, einzeln Euch, Nicht Willens, für die Wohlfahrt einer Welt Nur ein Atom von Einem Sein zu geben. Allandochal.

Du hast bezeichnet, wie ihr Weiber liebt, Und wie bes Großen Sinn euch streng verschloffen. Enber.

Berschloffen nicht, und auch bereit, ein Dafein Dafür zu opfern, aber nur bas eigne; Der Lieben Gluck ist anvertrantes Gut.

Alardocat

die hand auf ihr haupt gelegt). Zufrieden wär' ich gang mit bir, wenn du Die Bücher mir, die hohen, nicht verschmähtest.

Efthet.

Was soll ich lesen? da so viel zu febn; Was stumme Zeichen? da so viel zu boren.

Mardochai.

Es lebt mein Geist in Zeiten, die nicht sind Und die die heiligen Bücher ruck mir führen. Ja, unser Bolt, es ward von Gott bestimmt, Zu sein der Gipfel dieser weiten Erde, Der Mittelpinkt ber Boder nab und sern. Und wie der Sonne Pracht, wie Mond und Sterne, Ob herrlich gleich ihr Neigen sich geberde. Glichaffen doch zum Dienst nur dieser Eide: So aller Bolter Glanz und Herrlichkeit, Ja, ihrer Sieze, ihrer Macht Bereine, Für u. ser Bolt, wie dunkel es auch scheine. Elber.

Wer welß?

Mardodjai.

Mag?

Efther.

Db auch Sterne, Mond und Sonne

Gefchaffen mir, zu bienen unfrer Erbe. Mardochaf.

Bogn auch fonft?

Efther.

Gin Jebes mohl für fich.

Und wenn bem Mond zu benfen war' gegonnt, Die Erbe hielt' er wool jur seinen Diener.

Marbodal.

Co gmatfelft bu an unfred Bolles Muhm?

Effer.

Das nicht, nur municht' ib, daß es felbst ihn menter fallte Und Andere ihn anerkennten mehr; Die eigne Schahung ift ein fchlimmer Maßstab.

Mardodai.

Und hat der Herr allein sich offenbart, Bon hent bis zu der Menschheit erster Wiege Geht unzerrissen stetig fort ein Band, Das uns die Seinen nennt, des Hecken Rinder.

Efther.

Mitanier gun'ge Rinber, unfolgfame.

Mardomai,

Mis folde hat ber gerr uns auch bestraft,

Und fortgeführt aus unfrer sußen Heimat
In harte Staverei und Dienstbarkeit.
Und boch — in zenen heil'gen Bachern steht's —
So manche Nacht durchwachend schlasberaubt,
Den Gest erstartend in des Le.bs Entbehrung,
Ging hell der dunteln Sprüche Sinn mir auf: Aus unserm Bolt erstehen wird ein Held,
Dem sich in Dit und Westen beugt die Welt,
Der ganzen Mensch, it freudiger Gebieter.

Efthet.

En Mann bes Schwerts?

Mardodjai.

Das ward mir noch nicht flar.

Doch wie auch sonst? Kann je der Unterdrückte Wehl anders sich befrein als durch das Schwert? Und aus dem Stamme Davids wird er sein, Aust jenem Blut, dem du auch angehörst, Tu Gludliche, nicht ich, durch deine Mutter. D, daß du suhltest solcher Absunft Werth! Ver täglich größer, weil sich täglich nundert Die Jahl, die unste Konige Väter nennt Und welche die Neiheißung an sich kettet. Daß nur ein Funke jenes Geists in dir, Der Pedorah beseelte, Jahel stärfte Und Judith schuf zur Heldin ihres Volks.

Esther.

Co foll ich todten, taufchen, joll verrathen, Um werth zu fein des Stammes, ber mich trug? Mardochai.

Du sollst bich suhlen schon baburch bereit Ju jedem Großen, das bie Zeit dir auflegt. Eftner.

Die Zeit zur Größe wäre wahrlich da. Haft du gehört? Sie zuchen ihrem Herin, Dem Konig über Afien, eine Frau Und nahlen aus bem Boll fie, bem gemeinen. Os geht ein Ruf burchs Land, der alle Midden, Richt bagl der als ich, nach Hofe forbett, Ba ttellen fich ber fürtlich hoben Wahl.

Mardodal.

Und bie nicht wollen

Epher. Zwingt man. Mardochat.

Großer Gott!

Efther.

Sei ruhig, uns beschützt iden unfre Ablunft, Denn Frael, so bod in eigner Schätzung, Steht tief im Werth bei allem Nachbarvelt, Plan reicht nicht gern ber Judin Hand und Ring Mardochal.

Und folde Comad ermabnit bu ohn' Eriothen? Egner.

Run, guter Gott! Erst schreckt dich die Gefahr, Und nun das Nettungsmittel auch. Dech sieh! Dort unser Nachbar, der versehrte Kostu, Von dem die Kunde mir der Dinge lam, Er hat sein Weib, die garstig wehl genug, Doch ihm gar reizend scheint, int Haus versteckt. Nan aber scheint's, dunkt ihm die Sicherbeit, Die doppelte, nicht sicher mehr genug, Und Beide stiehen eilig nach dem Wald. Dort naht ein Jug von Männern. Blanke Ibassen! Das sind des köntigs Boten.

Mardodal.

Bib ind Haus! Bott Jiraeld, meiner Bater! War' es bein Rathichlaß, Eine unflied Bolld Au jehen boch auf Anens stolzen Thron. Daß sie ein Schutz sei ihrer flucht'gen Erüber, Lielleicht sie heimfuhrt in ihr Baterland Und neu erbaut des Bundes alten Tempel. — Bleib, Esther, bleib! — Geb' ich sie hin, Gab' ich mein eignes Leben zehnmal hin Zur Ehre meines Gottes, meines Volls. Laß uns erwarten, Tochter, was da komint; Was immer auch, es kommt, bedenk, von oben.

Ein toniglider Dauptmann mit Begleitung, borunter Bemaffnete, tommt.

Hauptmann im Alfreten). Laßt nur die Pferde satteln fur den Heimweg' Richt Eine, die der Forderung genügt, Wir find am Ende, denk' ich!

(Gr blidt in eine Schrift.)

Zwar zulett.

Bohnt hier ein Mardodiai?

Mardodjai.

Ja, herr, ich bin es.

hauptmann.

Mit einer Tochter?

Marbodiai.

Richte.

hauptmann.

Diese hier! -

(Gipt Anie auf bie Erbe fegenb.)

Wefallt's Gud), mir gu folgen.

Mardochal.

Gott entschieb.

Efiber.

Ibm folgen? Ho.ft bu, Later? Oheim, sprich! Verlässen du mich benn in beinem Schweigen? Run wohl, so sprech' ich selbst, mein eigner Schutz. (Bum haubmann)

Ench folgen fann ich nicht, benn nebst bem Abichen

Vor also roh gebieterischer Werbung, Die, wenn sie Eures Königs eigner Wille, Mir ihn als kundlos darstellt wahrer Neigung, Ist meine Abkunft —

Mardochai.

Schweig! Schmähft du die Deinen? fanptmann.

Auch frommt es kaum. Nicht dahin geht mein Auftrag. Nur mit dem Aug befahl man mir zu wählen, Was sonst empsiehlt und hindert, sindet später Um mächt'gern Ort Entscheidung und Gehör.

Mardochai.

Hörst du? Sein Ausspruch klingt wie höhre Stimme, Und meine Meinung liegt in seinem Wort. Ich werde bei dir stehn, und kommt die Zeit, Tret' ich hervor, ein Hüter deines Wohls.

Hauptmann.

Und so denn, noch einmal gesenkt das Knie, Fordr' ich Euch auf, zu folgen, bittend Euch, Daß, wenn der Herr dem Diener ähnlich urtheilt, Ihr auf dem Gipfel einst der Macht gedenkt, Daß ich es war, der Euch dahin geleitet.

(Zu seinem Gefolge.)

Die Pferde vor!

Efther.

So soll ich wirklich benn — Mardochai.

Da bleibt nicht Wahl.

Efther.

Fast scheint's ein Märchen. (Indem sie sich zum Fortgeben bewegen, fällt der Vorhang.)

## Zweiter Aufzug.

Roftbares Zimmer im Innern des Palastes.

Efther tritt ein, von Ginigen gefolgt.

Efther.

Was soll mit mir? Wo leitet man mich hin? Warum ward ich getrennt von meinem Oheim? So war die Rede nicht, als man mich lockte, Mich nöthigte vom Hause an den Hos. Und keine Antwort. Sind sie alle stumm? Wie? oder ist's die Anechtschaft, die im Schweigen, Im Horchen und Gehorchen sich gefällt? Auch Alles sonst scheint hier im Schloß bestürzt. Man lauert, slüstert, gleich als wär' ein Plan, Borlängst gehegt, zerstört mit Einem Mal. Wie weit das mich trifft, muß sich endlich zeigen. Da kommen Zwei von, scheint es, höherm Range, Die wagen mindestens zu sprechen, hoss' ich.

Bwei Rathe find eingetreten und ziehen fich auf die entgegengesette

Erfter (leife).

Ich sag' Euch, Hamans Einfluß ist vernichtet.

Imeiter.

So scheint's. Der König zürnt ob des Versuchs, Erillparger, Berke. VI.

Ibn zu beweiben, alto neunt er's, wie man Madden Ausstattet und für fie den Freier sucht.

Erffer.

hobnlachend sah er darch die bunte Neihe, Seht fie mit Fragen an, bort kaum die Antwort, Ergrimmt, lacht auf und beißt fie fammtlich gebn.

Bweiter.

Sein Auge fucht ben Stifter bes Gedankens. Der in der Höflingsschaar sich bang verbirgt. Erfter.

Doch früher ober ipater trifft er ibn. Beide.

Und hamans Einfluß ist und bleibt vernichtet.

haman fommt, fich bie Stirne trodnenb.

fiaman.

Der Herr scheint in den Plan nicht einzugehn, Wer kennt auch alle Launen bes Gebieters? Ein treuer Diener lobnt sich endlich selbst Wat dem Bewustsein, daß er Gutes wollte. (Bu ben Rathen)

3br herren, Gott jum Grufi!

(Die Beiben feben nach ber entgegengejehten Geite.)

Das beißt, sie wenden nach dem Wind die Kopfe. Bas auch die Mädchen albein waren, thöricht Und Rogelscheuchen ähnlich anzusichn. Hat Versten nicht id durer Frauen Töchter? wort hat es to gewollt. Doch die Betrauten, Die mir geseilicht und ausgesucht die Waare, Sie will ich tresten mit dem Schwert des Joins. Iwar hägt sich jeht, wer funftig zürnt und zittert. Ru den Raiben)

Ibr herren, wenn euch einen nun beliebt -

Alar ist's, man halt mich für verloren, Henmel! Und teine hoffnung?!

Broar noch Eine bleibt.

Der Herr sah doch nur erst den vollen Schwarm, Den man gesammt ihm in den Sälen zeigte, Die Ausgezeichneten, die Einzeln, Besten, Die man in Zimmer kluglich abgetheilt, Sie sind noch übrig, wie vor allen diese. Da zeigt sich Wit und Bildung und Verstand, Wenn sie nur schlau sind und sich klug gebärden.

(Sich Cfiber nabernb) Mein Kind, es naht für uns der wicht'ge Augenblick. Elber.

Für uns?

Baman.

Fitr bich und nich. Der König tommt. Efther.

Porerft ift Das boch wichtig nur fur Guch

Für mich? Und feine Wabl, wenn fie dich trifft? Efiber.

3ch fürchte nicht, ihm enra zu gefallen.

Samau.

Eie fürchtet nicht! D großer Unverstand! Und wieder doch nicht ubel. Mindstens neu, So was gefällt, die Andern boten marktend Sich selber aus, und sie, sie "fürchtet nicht." Bleib immer nur daber, und ist's Berkellung, Sieh zu, daß aus dem Ton du nimmer sälltt; In's Wohrheit — nun, da wär's denn srecht schlimmer — Poch ist die Wahrheit selbst mitunter nühlich. Por Allem nun bedeut, wie gut ich es Vat der gemeint, wie mit den andern Bieten, Wie all mein heit an diesen Tig gekalipft. Denn an dem hof gilt nicht ein Mehr und Minder, Wer nicht gefällt, miktällt, und wer mikfalt, hat ausgeleht, schon lang vor seinem Tode. Bedent Tas alles und sei llug, mein Aund. Ich konnte mich zu deinen Fühen werfen, Die Knie umfagen die, der letten hoffnung. Dan kommt. Der König selbst. Run geht's ans Ende. Ester.

Jaft bauert mich ber thoricht ichwache Dlann.

Der fonig tommt mit Begleitung, Die jurudbleibt, jur Dittel-

König.

hier bift bu ja, mein fluger, weifer Rath, Rur biegmal bat ber Rath faum gut gerathen, Das macht: ein Jeber trifft nur, mas er ift. Und ber Gemeine rath nur ewig bas Bemeine. So find fie Alle. Wenn fie lugen, Go glauben fie nich flug. Berrath ift Golaubeit, Die Sarte Jestigleit. Gewiffenlos Und taub fein bei ber Menfcheit Klageruf 3hr großer Sinn, ber Aleines nicht beachtet. Und weil fie eima, vom Geschäft belehrt, Durch Ohrenflufter wiffen Dieg und Das, Bas Andern nicht befannt, balt fich ein Jeber Bur fluger als die Beifen allgefammt. 3d bente aufguraumen bier im Schloß. Bu Einem, mert' ich, ift ber Merger gut: Er regt ben Trubfinn auf gur Thatigteit.

(Zu Gkber.) Jur dich, mein Rind, ist hier nichts mehr zu thun, Erlaubniß geb' ich dir hiemit, zu gehn.

(Choer wendet fich mit einer Berbeugung ber Thure ju ?

Aanig.

Du gehit fo frob, daß ich vermuthen muß,

Man habe mit Gewalt dich hergebracht. Das mehrt die Schuld auf schon beschwertem Haupt. (Gegen Haman)

Efther (fonell).

Nicht mit Gewalt.

König.

So kamst du gern?

Efther.

Ich kam,

So wie ich gehe, weil man es gewollt.

König.

Und ohne Schmerz ob der verfehlten Hoffnung? Esther.

Hoffnung?

König.

Du weißt, wozu man euch bestimmte.

Efther.

Vielmehr ist meine Furcht nunmehr zerstreut. Doch dieser Mann, wie unverständig auch Sein Mittel sei, hat minder aus Bedacht, So scheint's, gefehlt, als aus zu großem Eifer.

König.

Dir dünkt sein Mittel unverständig auch?

Esther.

Wie sonst?

König (gegen haman).

Hörst du?

(Bu Efther.)

Du scheinst ein kluges Mädchen — andrerseits Dünkt's wieder mir natürlich, daß dem Mann, Der schwer verträgt die Trennung von der Frau, Man andre Fraun vorstellt zu neuer Wahl.

(Zu Haman.)

Du sollst nicht horchen, geh.

gaman.

Mein —

Rouig (milbe).

3d iprach.

hamau.

Wie widerlich, nur immer fich zu bören Und alle Andern leerer Wiederhall.

(haman entfernt fic.)

könig (zu Efther).

Du schuldest Antwort mir auf meine Frage.

Efther.

Es scherzt mein herr mit seiner niedern Magb.

König.

Bas schlügest du in gleichem Falle vor?

Efther.

343

König.

Ja doch!

Efther.

Nichts.

könig.

Das wäre lieblos.

Efther.

Die Kranken heilt man, doch die Mißgestimmten Vertraut man hoffnungsvoll der Welt und Zeit.

König.

Und wenn die Welt an ihnen nun gefündigt?

Efiher.

Wir sündigen so viel, Herr, an der Welt, Daß, wenn man abzieht, wir fast nur im Bortheil.

könig.

Du schmeichelst nicht.

Efther.

Was nütte Schmeicheln auch!

König.

Zugleich auch sagt man, daß wir Könige Die Welt so sehr beglücken, daß das Höchste, Das sie uns gibt, nicht abträgt ihre Schuld.

Efther.

Es wird wohl nicht so sein.

König.

Meinst du? Je nun!

Auch bleibt uns immer noch die Frage stehn: Was ist zu thun in diesem meinem Fall? Da dir die Wahl aus Vielen nicht gefällt, So bliebe nichts, als sich an Eine wenden.

Efther.

So ift's.

König.

Und diese Eine ware denn —? (Bei Seite.)

Ich seh' sie kommen, und der ganze Auswand Von scheinbar frommer Unbefangenheit War nichts als Maske der versteckten Absicht.
(Laut.)

Du scheinst bich zu besinnen.

Efther.

Reineswegs.

König.

Und diese Eine, nenne sie! — Wohlan! — Du wirst doch ihren Namen kennen?

Efther.

Basthi,

Die Königin.

König

(überrajdt gurüdtretenb).

Wahrhaftig. In der That.

Epher.

Ruf sie zurud, mit ihr rufft bu bein Glud.

in neues Bant, es tar ein ren Belinnen, Dit Er nur i beit bu bein beten fort. Und nie bie Munte, cie, von fluger Sand B diefen, allgemad, verboigen beilt, Die abgerifnen Auferden fich fuden Unt eigner Beiltaft felbfterzeugte Gafte Smuter urd berüber Bruden baun, Mie feltit ber Marte lette Epur veridmunten, Jo mit bu fteben, ein gefunder Leib. In beiner frubern Rraft und beiner Goone. Jag nicht, fie babe Gebler, bieg und bas. Ga ift bas Meib bom Gelbit bes Manne ein Thal. Urd mer bat feinen Urm fich abgehauen, Beil er ibm nicht genel, ben aus verlurgt, Beil er ju lang, bas Muge ausgebohrt, Meil braun is mar, nicht blau? Ertrag Das leicht, Tamit bit Jemand tragen hilft, mas ichmer. Und findelt bu bie Belte bes Beidlechts, Rannft bu ihr geben bie Erinnerungen, Die Jene mittiagt aus bem Leng ber Tage, Wo noch bas Leben grun, Die Buniche biegfam, Bon Ginem Schnitt ber bitterfußen Reigung Sich Phopfreis figt und Stammeben bold in Gine, Bu eines Dafelus ungetheilten Früchten!? Das Alter, Berr, ich feb's an meinem Dhm. At weif' und flug; die Jugend aber beilig; Orhalt fie in ber Jagenbir unben bir.

Ronig.

Eprichft aus Gifabrung bu?

Efther

Die meint bu Das?

Rontg.

Rennn bu bie Liebe?

Efther.

Und was fummert's bich?

hier ist von mir bie Rebe nicht, von die; Ich finde leicht mich wohl allem girecht.

König.

Die beißeft bu?

Efther.

Run eben: Cstber, Herr!
Hadassa nennen mich des Hauses Rachbarn.
Ich brauche Beskand nicht, noch Rath und Hülfe,
Und meine Sorgen schlicht' ich alle selbst.
Du aber auf der einsam steilen Höhe,
Belastet mit der Sorge um so Biel,
Du brauchst die Helserin, blauchst die Genossin,
Der du hinüberschieben kannst die breite Last
Und sagen: Halt! derweil ich einmal athme.
D, daß — traust du den Männern nicht des Hofs —
Du irgend zu mir sprächest: Geh, Hadassa,
Und hole mir die Herrin meines Glücks,
Die unersetze, schwervermiste Freundin!

König.

Go weißt du, mo fie weilt?

Efther.

Hal Das war Mißtraun! Billit du Bertraun, und haft es nicht? suchst Neigung, Und hegst Berdacht? O armer, armer Fürst! Das Eble, Hohe taust sich nicht, man tauscht es, Und man erhält so viel nur, als man gibt.

Rönig.

Wohl also denn, du kennst sie nicht, die Frau, Für die du sprichst, du lobtest sonst sie minder. Denn sie ist stolz.

Efther.

Auf bich.

Ronig.

Radfüchtig.

Efther.

Gib

Ihr nichts zu rächen.

König. Gifersüchtig — Efther.

Herr!

Die Eifersucht der Fraun ist Liebe stets, Die Manner nur sind's auch aus Gitelkeit.

König.

Nun denn: sie liebt mich nicht.

Efther

(fieht ihn raich an und bann ju Boben).

König.

Hörst du, Hadala!

Sie liebt mich nicht und hat mich nie geliebt — Was schüttelst du dein Haupt und glaubst mir nicht?

Epher.

Das wäre freilich schlimm.

König.

Es ist, es ist, Habassa.

Efther.

Sonst bacht' ich, Herr —

König.

Wie nur?

Efiher.

Was liebenswerth -

Man liebt es wohl?

König.

Auch du?

Efiher.

Die Fürstin eben.

König.

Und sagst Das all mit abgewandtem Blid?

Efther.

Was nütt es auch? War falsch, was ich gemeint, Dann ist denn nicht zu rathen, noch zu helfen. Und also will ich gehn. Mein Oheim harrt, Schon macht ihn etwa bange mein Verweilen. Weiß ich doch kaum die Thüre, wo ich eintrat.

König

(auf bie Seitenthure rechts zeigenb).

Ich denke, hier.

Efther.

So, Herr, benn, lebe wohl!

Und wenn —

König.

Was meinst du?

Efther.

Wenn zu tühn ich sprach —

König.

Nicht kühn, nur wahr. Auch was du nicht sprachst, hoff' ich, Sei wahr.

Efher.

Ich weiß nicht, was du meinst. Und so Noch einmal, Herr, leb wohl.

König.

Auch du, Habaffa.
(Efther ab.)

König (an ber Mittelthüre).

Haman!

gaman (cintretenb).

Bebieter!

König.

Wer ist dieses Mädchen?

Bon woher tam sie? Wer sind ihre Eltern?

haman.

Wenn du besiehlst, forscht man mit Gifer, Serr -

König.

Laß nur!

Haman.

Und zürnst du noch?

König

(ihm bie hand jum Ruffe reichenb).

Der Zufall führt,

Wie denn so oft, des Unverstandes Sache. (Auf einen Wink des Königs entfernt sich Haman durch die Mittelthüre. Esther kommt zurud.)

Efther.

Hier ist kein Ausgang. Reiche Prunkgemächer Verdoppeln sich in endlos langer Reihe, Und übrall Diener, deren stummes Neigen Nachahmt die Einsamkeit und all ihr Schweigen. Hier ist kein Ausgang, Herr!

König.

Ein Eingang benn!

Weißt du? du warst in meinen Zimmern! Esther.

Web!

König.

Dünkt dir Das schlimm? Und wie nun, wenn's bein Loos, . In eben diesen Zimmern künftig etwa —

Efther

(auf die Mittelthüre zeigend und darauf hingehend). Hier ist die Thur, durch die ich kam, ich seh's.

König

(fich vor die Thure stellenb).

Nicht eher, bis du Rede mir gestanden! Wie nun, wenn ich dir sagte: bleib, Hadassa, Bersuch', ob du mich sindest wie ich dich.

Efther.

Du weißt wohl, ich muß gehn.

König

(ben Beg bertretenb).

Richt, eh du sprachft.

Effice.

Das ift nicht ebel!

Ronig.

Wohl, du sagst ein Wort, Das wie ein Zauberstab die Pforten öffnet, Hier ist tein Zwang.

> (Bon ber Toure wegtrete b.) Bu geben ficht ber frei -

Ullein du gehit nicht — bleibst. — Glaub nur, Hadaffa, Du sehnst dich jest von hier, doch, kaum entsernt, Wirst du zurück dich sehnen, ja, ich weiß. Die Neigung, die entspringt aus gleichem Trachten, Ergreift nicht Eins und läßt das Andre frei; Die Nähe ist ein Nahesein von Beiden, Und was du zusügst, kommt dir auch zu leiden. (Auf die Mittelibüre zeigend)

Da braußen ist es laut, des Hofes Schwall. Hier innen wohnt die Rube,

(auf bie Ceitenthure)

und man benft,

Man überlegt mit Sammlung und Genuß. Auch fehlt's an Zeugen nicht der Schicklichkeit. — (Er flopft in die Hande, Olfaben treten aus ber Thure und fiellen fich ju beiben Seiten. Einer trägt einen golbenen Rea i.)

Sieh nur, man hat fie eingelernt! Sie tragen Den goldnen Reif, bestimmt für die Gewählte, Und wissen nicht, daß fruchtlos meine Wahl.

(Den hauptidmad nehmenb.)

Wie war's, wenn du versuchtest, wie er steht. (Da fle alhaltende Bewegung macht, indem er den Kranz wieder abgibe) Ich wißt' es ja, mie ist kein Glück beschert, Und einsam wall' ich zu des Todes Pforten.

Efther ergreift ichnell ben Rrang und fest ihn aufs Saupt.)

König.

Habaffa l

Da fie ben Rrang wieder abnehmen mid) Salt! lag ab! berühr ihn nicht.

Es soll noch nicht Entscheidung sein, noch nicht! Führt sie hinein, gönnt Ruh zur Ueberlegung, Ich selbst entserne mich nach jener Seite. Und wenn nach einer kurzen Stunde Frist Ich wieder komme und von Neuem frage: Hadassa!

Efther (an ber Thur fiehen bleibenb).

Herr!

König.

Es ist! der Ton entschied. Nun fort von ihr! Ich selber will sie führen. (Er hat sie umfaßt.) Und was du meinst, vertrau es meinem Ohr. (Sie gehen, die Andern folgen).

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## THE UNIVERSITY OF MICHIGAN GRADUATE LIBRARY

DATE DUE

MADINI MICHIGAN

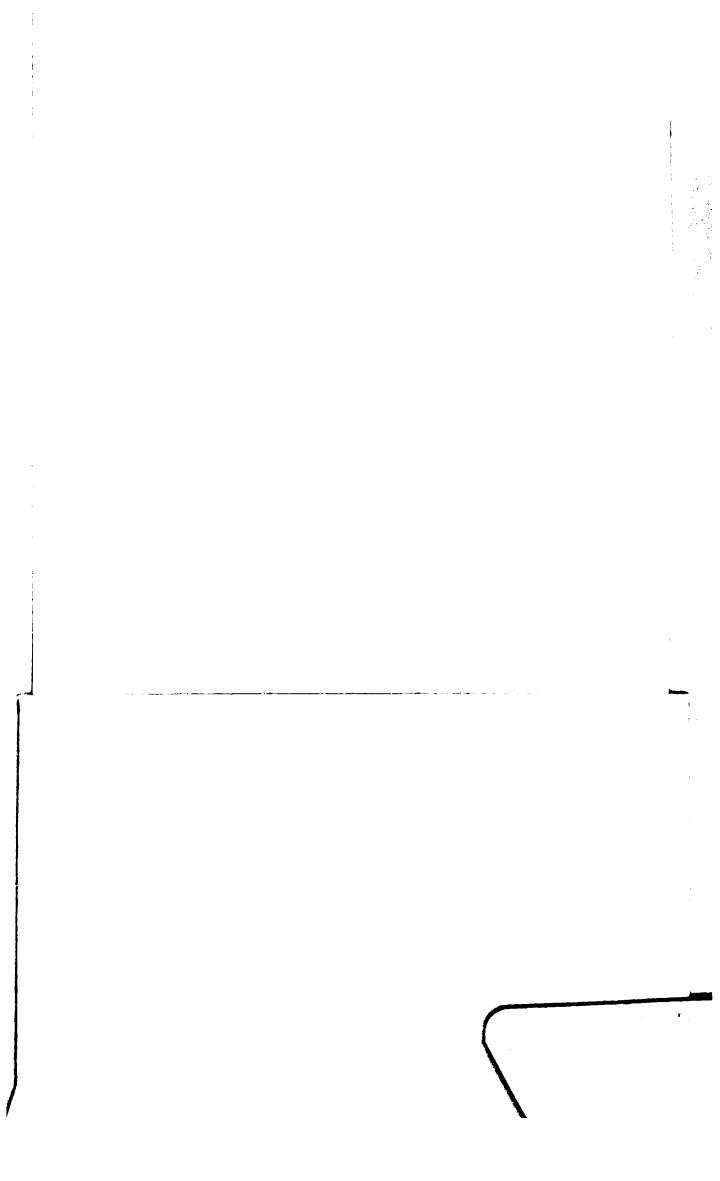

